

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE GIFT OF
HERMANN HAGEN HOWARD

**Class** of 1916

IN MEMORY OF HIS MOTHER ANNA H. HOWARD

RECEIVED FEBRUARY 9, 1933



M. F:

# Barfüßele

## Berthold Auerbach

Sämtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten Bolks-Ausgabe in 10 Bänden

Geheftet M. 10.— In 5 Leinenbänden M. 13.—
(Die Bände werben geheftet auch einzeln zum Preise von je M. 1.— abgegeben)
In halt: Bd. 1. Der Tolpatis. Die Aricsdesseise. Des Schlößbauers Befele.
Tonete mit der gedissenn Bange. Befelerles. Die feindlichen Brilder. Ivo, der hairle. — Bd. 2. Florian und Areszenz. Der Lauterbacher. Sirästinge. Erdmute. — Bd. 3. Die Frau Brosession. Luzifer. — Bd. 4. Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg. Hopfen und Gerste. — Bd. 5. Der Lepindold. Der Biereckig oder die amerikanische Kiste. Der Geigerlez. — Bd. 6. Ein eigen Haus. Barfligkle. — Bd. 7. Ioseph im Schnee. Brost und Monit. —
Bd. 8. Seelweiß. — Bd. 9 Rach 30 Jahren. 1. Teil: Des Lorles Keinhard. 2. Teil: Der Tolpatsch aus Amerika. — Bd. 10. Nach 30 Jahren.
3. Teil: Das Nest an der Bahn. Brigitta.

Auf ber Höhe. Roman. Bolls-Ausgabe in 4 Bänden. Mit Porträt Geheftet M. 4.— In 2 Leinenbänden M. 6.—

Das Landhaus am Rhein. Roman. Bolls-Ausgabe in 4 Banden. Geheftet M. 4.— In 2 Leinenbanden M. 6.—

Barfüßele. Erzählung. Separat-Ausgabe. 40. und 41. Auflage Seheftet M. 2 50. In Leinenband M. 3.50

In ber "Cotta'ichen Sandbibliothet" ericienen:

Deutsche Muftrierte Boltsbücher

Mit 400 Bilbern nach Originalzeichnungen von M. Artaria, A. Hoff, E. Jile, W. v. Kaulbach, A. Menzet, K. Meyerhetm, A. v. Kamberg, Z. Richter, J. Scholz, E. Schurth, M. v. Schwind, K. Liumann u. d. 10 Bänbe Geheftet je 40 Pf. In 3 Leinenbänden M. 6.—

Sbelweiß. Erzählung Geheftet M. 1.— In Leinenband M. 1.50

Spinoza. Ein Denterleben Geheftet M. 1.20. In Beinenband M. 1.70

Berthold Auerbach. Der Mann — Sein Wert — Sein Nachlaß. Bon Anton Bettelheim. Mit einem Bildnis des Dichters Seheftet M. 8.— In Leinenband M. 9.—

# Barfüßele

**B**on

# Berthold Auerbach

40. und 41. Auflage



Stuffgarf und Berlin 1908 I. G. Coffa'sche Buchhandlung **Lachfolger**  49584.14.15

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
HERMANN HAGEN HOWARD
FEB 9 1933

Alle Rechte vorbehalten

# Inhalt

|                           |   |  |  |   |  | Eeite |
|---------------------------|---|--|--|---|--|-------|
| Die Kinder klopfen an     |   |  |  | • |  | 1     |
| Die ferne Seele           |   |  |  |   |  | 9     |
| Bom Baum am Elternhause   |   |  |  |   |  | 18    |
| Ehu dich auf              |   |  |  | • |  | 24    |
| Auf dem Holderwasen       |   |  |  |   |  | 45    |
| Die Eigenbrötlerin        |   |  |  |   |  | 65    |
| Die barmherzige Schwester |   |  |  |   |  | 83    |
| Sack und Art              |   |  |  |   |  | 102   |
| Sin ungebetener Gast      |   |  |  |   |  | 113   |
| Rur ein einziger Tanz     |   |  |  |   |  | 131   |
| Wie's im Liebe fteht      |   |  |  |   |  | 148   |
| Er ift gekommen           |   |  |  |   |  | 157   |
| Aus einem Mutterherzen .  |   |  |  |   |  | 171   |
| Der Schimmelreiter        |   |  |  |   |  | 184   |
| Bebannt und erlöft        |   |  |  |   |  | 193   |
| Silbertrab                |   |  |  |   |  | 211   |
| Ueber Berg und Thal       |   |  |  |   |  | 220   |
| Das erfte Herdfeuer       |   |  |  |   |  | 237   |
| Geheime Schäte            |   |  |  |   |  | 248   |
| Im Kamiliengeleife        | _ |  |  |   |  | 257   |



r

## Die Kinder klopfen an.

Morgens früh im Herbstnebel wandern zwei Kinder von sechs dis sieben Jahren, ein Knade und ein Mädschen, Hand in Hand durch die Gartenwege zum Dorf hinaus. Das Mädchen, merklich älter, hält Schiefertasel, Bücher und Schreibhefte unter dem Arm; der Knade hat das Gleiche in einem offenen grauleinenen Beutel, der ihm über der Schulter hängt. Das Mädchen hat eine Haube von weißem Drell, die fast dis an die Stirne reicht und die weit vorstehende Wölbung der Stirn um so schärfer hervortreten läßt; der Knade ist barhaupt. Man hört nur einen Schritt, denn der Knade hat seste Schuhe an, das Mädchen aber ist barssus. So oft es der Weg gestattet, gehen die Kinder nebeneinander, sind aber die Hecken zu eng, geht das Mädchen immer voraus.

Auf bem falben Laub an ben Sträuchern liegt ein weißer Duft, und die Mehlbeeren und Pfaffenhütchen, besonders aber die aufrecht stehenden Hagebutten auf nacktem Stengel sind wie versilbert. Die Sperlinge in den Heden zwitschern und fliegen in unruhigen Haufen auf beim Herannahen der Kinder und setzen sich wieder nicht weit von ihnen, dis sie von neuem aufschwirren

Muerbad, Barfüßele.

und endlich sich hinein in einen Garten werfen, wo sie sich auf einem Apfelbaum nieberlassen, bag bie Blätter raschelnd niederfallen. Gine Elster fliegt rasch auf vom Wege, felbein auf ben großen Holzbirnenbaum, wo bie Raben ftill hoden; fie muß ihnen etwas mitgeteilt haben, benn bie Raben fliegen auf, freisen um ben Baum, und ein alter läßt fich auf ber höchsten schwankenden Kronenspitze nieder, und die anderen finden auf ben nieberen Aesten auch aute Bläte zum Ausschauen; es verlangt sie wohl auch zu wissen, warum die Kinder mit bem Schulzeuge ben verkehrten Weg einschlagen und zum Dorfe hinauswandern; ja ein Rabe fliegt wie ein Rundschafter voraus und fest fich auf eine geföpfte Weibe am Weiher. Die Kinder aber geben ftill ihres Weges bis da, wo fie am Beiher bei ben Erlen bie Kahrstraße erreichen, fie geben über bie Straße nach einem jenseits stehenben niedrigen Saufe. Das Saus ist verschlossen, und die Kinder stehen an der Sausthure und klopfen leise an. Das Mädchen ruft beherzt: "Bater! Mutter!" und ber Knabe ruft zaghaft nach: "Bater! Mutter!" Das Mädchen faßt die bereifte Thürklinke und brudt erft leise; die Bretter an ber Thure knittern; es horcht auf, aber es folgt nichts nach, und jest wagt es in rafchen Schlägen bie Klinke auf und nieber zu brücken, aber bie Tone verhallen in bem öben Sausflur; es antwortet feine Menschenstimme, und den Mund an einen Thürspalt gelegt, ruft ber Rnabe: "Bater! Mutter!" Er schaut fragend auf zur Schwester, sein Sauch an ber Thure ist auch zu Reif geworben.

Mus bem nebelbebedten Dorfe tont ber Tattichlag

ber Drescher, balb wie rascher sich überstürzender Wirbel, balb langsam und müde sich nachschleppend, bald hell knatternd und wieder dumpf und hohl; jetzt tönen nur noch einzelne Schläge, aber rasch fällt alles wiederum ein von da und dort. Die Kinder stehen wie verloren. Endlich lassen sie ab von Klopsen und Rusen und setzen sich auf ausgegradene Baumstümpse. Diese liegen auf einem Hausen rings um den Stamm des Bogelbeerbaums, der an der Seite des Hauses steht und jetzt mit seinen roten Beeren prangt. Die Kinder heften den Blick noch immer auf die Thüre, aber diese bleibt verschlossen.

"Die hat ber Bater im Moosbrunnenwald geholt," sagt das Mädchen, auf die Baumstümpse zeigend, und mit altkluger Miene setzt es hinzu: "die geben gut warm, die sind was wert, da ist viel Kien drin, das brennt wie eine Kerze; aber der Spalterlohn ist das größte dabei."

"Benn ich nur schon groß wär"," erwidert der Knade; "da nähm' ich des Baters große Art und den buchenen Schlegel und die zwei eisernen Speidel (Keile) und den eschenen, und da muß alles auseinander wie Slas, und dann mach' ich draus einen schönen spitzigen Hausen wie der Rohlenbrenner Mathes im Wald, und wenn der Bater heimkommt, der wird sich aber freuen! Darst ihm aber nicht sagen, wer's gemacht hat." So schloß der Knade, indem er den Finger drohend gegen die Schwester aushob. Diese schien doch schon eine dämmernde Ahnung davon zu haben, daß das Warten auf Bater und Mutter nicht geheuer sein könne, denn sie sah den Bruder von unten auf gar traurig an, und

ba ihr Blick an ben Schuhen haftete, sagte sie: "Dann mußt bu auch bes Baters Stiefel haben. Aber komm, wir wollen Bräutle lösen. Wirst sehen, ich kann weiter wersen als bu."

Im Fortgehen sagte bas Mädchen: "Ich will bir ein Rätsel aufgeben: Welches Holz macht heiß, ohne baß man's verbrennt?"

"Des Schullehrers Lineal, wenn man Taten friegt," erwiberte ber Knabe.

"Nein, bas mein' ich nicht; bas Holz, bas man spaltet, bas macht heiß, ohne baß man's verbrennt." Und bei der Hecken bleibend, fragte sie: "Es sitt auf einem Stöckhen, hat ein rotes Röckhen, und das Bäuchlein voll Stein, was mag das sein?"

Der Knabe besann sich ganz ernsthaft und rief: "Halt, bu barfst mir's nicht sagen, was es ist ... Das ist ja eine Hagebutte."

Das Mädchen nickte beifällig und machte ein Gesicht, als ob sie ihm das Rätsel zum erstenmal aufgegeben hätte, während sie es doch schon oft gethan hatte und immer wieder aufnahm, um ihn dadurch zu erheitern.

Die Sonne hatte die Nebel zerteilt und das kleine Thal stand in hellgligernder Pracht, als die Kinder nach dem Teiche gingen, um flache Steine auf dem Wasser tanzen zu machen. Im Vorübergehen drückte das Mädchen nochmals an der Hausklinke, aber sie öffnete sich noch immer nicht, und auch am Fenster zeigte sich nichts. Jest spielten die Kinder voll Lust und Lachen am Teiche, und das Mädchen schien eigentlich zufrieden, daß der Bruder immer geschickter war und darüber triumphierte und ganz hisig wurde; ja das Mädchen

machte sich offenbar ungeschickter, als es wirklich war, benn seine Steine plumpsten sast immer beim ersten Anwurse in die Tiese, worüber es weiblich ausgelacht wurde. Im Eiser des Spiels vergaßen die Kinder ganz, wo sie waren und warum sie eigentlich dahergekommen, und doch war beides so traurig als seltsam.

In bem jett verschloffenen Sause wohnte noch vor furzem ber Josenhans mit seiner Frau und seinen beiben Kindern Amrei (Anna Marie) und Dami Da= mian). Der Bater mar Holzhauer im Balbe, babei aber auch anstellig zu allerlei Gewerke, benn bas haus, bas er in verwahrlostem Zustand gekauft, hatte er noch selber verputt und das Dach umgebeckt, im Berbste wollte er's noch von innen frisch ausweißen; ber Ralf bazu liegt schon bort in ber mit rotlichem Reisig überbedten Grube. Die Frau war eine ber besten Taglöhnerinnen im Dorfe, Tag und Nacht in Leib und Freud' zu allem bei ber Sand, benn sie hatte ihre Kinder und besonders die Amrei gut gewöhnt, daß fie schon frühe für sich selber forgen konnten. Erwerb und haushälterische Genügsamkeit machten bas Saus zu einem der glücklichsten im Dorfe. Da warf eine schleichende Krankheit die Mutter nieder, am andern Abend auch ben Bater, und nach wenigen Tagen trug man zwei Sarge aus bem fleinen Saufe. Man hatte bie Kinder alsbald in bas Nachbarhaus zum Rohlenmathes gebracht, und sie erfuhren ben Tob ber Eltern erft. als man fie sonntäglich ankleibete, um hinter ben Leichen brein zu geben.

Der Josenhans und seine Frau hatten keine nahen Berwandten im Ort, und boch hörte man laut weinen

und die Verstorbenen rühmen, und ber Schultheiß führte bie beiben Kinder hüben und brüben an der hand, als fie hinter ben Särgen breingingen. Noch am Grabe waren die Kinder still und harmlos, ja sie waren fast beiter, wenn sie auch oft nach Bater und Mutter fragten, benn fie agen beim Schultheiß am Tische, und jedermann war überaus freundlich gegen fie, und als fie pom Tifche aufstanden, bekamen sie noch Rüchle in ein Bapier gewickelt zum Mitnehmen. Als am Abend indes, nach Anordnung bes Gemeinberats, ber Rrappenzacher ben Dami mitnahm und bie schwarze Marann' bie Amrei abholte, da wollten sich die Kinder nicht trennen und weinten laut und wollten heim. Der Dami ließ fich balb burch allerlei Borfpiegelungen beschwichtigen, Amrei aber mußte mit Gewalt gezwungen werben, ja fie ging nicht vom Fled, und ber Großfnecht bes Schultheißen trug fie endlich auf bem Arme in bas Saus ber schwarzen Marann'. Dort fand fie zwar ihr Bett aus bem Elternhause, aber fie wollte fich nicht bineinlegen, bis fie vom Beinen mube auf bem Boben einschlief und man sie mitsamt ben Kleibern ins Bett pedte. Auch ben Dami hörte man beim Krappenzacher Leut weinen, worauf er bann jämmerlich schrie, und bald darauf ward er stille. Die vielverschriene schwarze Rarann' bewies aber schon an biesem ersten Abende, wie still bedacht fie für ihren Bflegling war. Sie hatte idon viele, viele Jahre kein Kind mehr in ihrer Umgehabt, und jest ftand fie vor bem schlafenben und fagte fast laut: "Glüdlicher Kinderschlaf! Das weint noch, und gleich barauf im Umsehen ist es ein: seichlafen, ohne Dammern, ohne Bin: und herwerfen." Sie seufzte schwer.

Am andern Morgen ging Amrei bald zu ihrem Bruber und half ihn ankleiben und tröstete ihn über bas, was ihm geschehen war; wenn der Bater käme, werde er den Krappenzacher schon bezahlen. Dann gingen die beiden Kinder hinaus an das elterliche Haus, klopsten an die Thüre und weinten laut, dis der Kohlenmathes, der in der Nähe wohnte, herzukam und sie in die Schule brachte. Er dat den Lehrer, den Kindern zu erklären, daß ihre Eltern tot seien, er selber wisse ihnen das nicht deutlich zu machen, und besonders die Amrei scheine es gar nicht begreisen zu wollen. Der Lehrer that sein mögliches, und die Kinder waren ruhig. Aber von der Schule gingen sie doch wieder nach dem Elternhause und warteten dort hungernd wie verirrt, dis man sie abholte.

Das Haus des Josenhans mußte der Hypothekengläubiger wieder an sich ziehen, die Anzahlung, die der Berstordene darauf gemacht, ging verloren, denn durch die Auswanderungen ist namentlich der Häuserwert beispiellos gesunken; es stehen viele Häuser im Dorfe leer, und so blied auch das Haus des Josenhans undewohnt. Alle fahrende Habe war verkauft und daraus ein kleines Besitztum für die Kinder gelöst worden; das reichte aber bei weitem nicht aus, das Kostgeld für sie zu erschwingen, sie waren Kinder der Gemeinde, und darum brachte man sie unter bei solchen, die sie am billigsten nahmen.

Amrei verkundete eines Tages mit Jubel ihrem Bruder, sie wisse jett, wo die Rucucksuhr der Eltern sei, ber Kohlenmathes habe sie gekauft; und noch am Abend

standen die Kinder braußen am Hause und warteten, bis der Kuckuck rief, dann lachten sie einander an.

Und jeden Morgen gingen die Kinder nach dem elterlichen Hause, klopften an und spielten dort am Weiher, wie wir sie heute sehen, aber jetzt horchen sie auf, das ist ein Ruf, den man in dieser Jahreszeit sonst nicht hört, denn der Kuckuck beim Kohlenmathes ruft achtmal.

"Wir müssen in die Schule," sagte Amrei und wanderte rasch mit ihrem Bruder wiederum den Garten-weg hinein in das Dorf. An der hintern Scheuer des Rodelbauern sagte Dami: "Bei unserm Pfleger haben sie heute schon viel gedroschen." Er deutete dabei auf die Wieden der abgedroschenen Garben, die wie Merkzeichen über dem Halbthore der Scheuer hingen. Amrei nickte still.

### Die ferne Seele.

Der Robelbauer, beffen haus mit bem rot angeftrichenen Gebälfe und einem frommen Spruche in einer großen Bergform nicht weit vom Saufe bes Josenhans war, hatte sich vom Gemeinberat zum Pfleger ber verwaisten Kinder ernennen lassen. Er weigerte bas um so weniger, da Josenhans vordem als Anderknecht bei ihm gebient hatte. Seine Pflegschaft bestand aber in weiter nichts, als daß er die unverkauften Kleider des Baters aufbewahrte und manchmal, wenn er einem ber Rinder begegnete, im Borübergeben fragte: "Bist bran?" und ohne die Antwort abzumarten, weiter schritt. Dennoch war in ben Kinbern ein seltsamer Stolz, ba fie erfuhren, daß der Großbauer ihr Bfleger sei; sie kamen fich baburch als etwas ganz Besonderes, fast Fürnehmes por. Sie standen oft abseits bei bem großen Sause und schauten verlangend hinauf, als erwarteten sie etwas und mußten nicht mas, und bei ben Eggen und Bflügen neben ber Scheune sagen sie oft und lafen immer wieder ben Bibelspruch am Saufe. Das Saus rebete boch mit ihnen, wenn auch sonst niemand.

Es war am Sonntag vor Allerseelen, als die Kinder wiederum vor dem verschlossenen Elternhause spielten

- sie waren wie an ben Ort gebannt -, ba kam bie Landfriedbäuerin ben Hochborfer Weg herein; fie trug einen großen roten Regenschirm unterm Arm und ein schwarzes Gesangbuch in ber hand. Sie machte ihren letten Besuch in ihrem Geburtsorte, benn ichon gestern hatte ber Knecht auf einem vierspännigen Wagen ben gesamten hausrat zum Dorfe hinausgeführt, und morgen in der Frühe wollte sie mit ihrem Manne und ihren brei Kindern auf das neu erkaufte Gut im fernen Allaäu gieben. Schon von weitem bei ber Sanfbreche nicte bie Landfriedbäuerin ben Kindern zu, benn Kinder find ein guter "Angang" — so nennt man bie erste Begegnung —, aber bie Kinder konnten nichts bavon feben. so wenig als von den wehmutsvollen Mienen der Bäuerin. Als fie jest bei ben Rinbern ftanb, fagte fie: "Grug Gott, Rinber! Was thut benn ihr schon ba? Wem gehöret ihr ?"

"Da bem Josenhans," antwortete Amrei, auf das Haus deutend.

"D ihr armen Kinder!" rief die Bäuerin, die Hände zusammenschlagend. "Dich hätte ich kennen sollen, Mäble, gerad so hat deine Mutter ausgesehen, wie sie mit mir in die Schul' gangen ist. Wir sind gute Kamerädinnen gewesen, und euer Bater hat ja bei meinem Better, dem Rodelbauer, gedient. Ich weiß alles von euch. Aber sag, Amrei, warum hast du keine Schuhe an? Du kannst ja krank werden bei dem Wetter. Sag der Marann', die Landsriedbäuerin von Hochdorf ließe ihr sagen, es sei nicht brav, daß sie dich so herumlausen läßt. Nein, brauchst nichts zu sagen, ich will schon selber mit ihr reden. Aber, Amrei, du mußt jest groß und gescheit sein und selber auf dich acht geben. Denk daran, wenn das

beine Mutter müßt', daß du in solcher Jahreszeit so barfuß herumläufst." Das Kind schaute die Bäuerin groß an, als wollte es sagen: Weiß denn die Mutter nichts davon? Die Bäuerin aber suhr fort: "Das ist noch das ärgste, daß ihr nicht einmal wissen könnet, was für rechtschaffene Eltern ihr gehabt; darum müssen's euch ältere Leute sagen. Denket daran, daß ihr euren Eltern erst die rechte Seligkeit gebt, wenn sie im Himmel droben hören, wie hier unten die Menschen sagen: Des Josenhansen Kinder, die sind die Probe von allem Guten, da sieht man recht deutlich den Segen der rechtschaffenen Eltern."

Rasche Thränen rannen bei biesen letzten Worten ber Bäuerin von ben Wangen. Die schmerzliche Rührung in ihrer Seele, die noch einen ganz andern Grund hatte, brach jetzt bei diesen Gebanken und Worten unaufhaltssam hervor, und Sigenes und Fremdes floß ineinander. Sie legte ihre Hand auf das Haupt des Mädchens, das im Anblicke der weinenden Frau auch heftig zu weinen begann; es mochte fühlen, wie sich eine gute Seele ihm zuwendete, und eine dämmernde Ahnung, daß es wirkslich seine Eltern verloren, begann ihm aufzugehen.

Das Angesicht ber Frau leuchtete plöglich. Sie richtete bas Auge, in bem noch Thränen hingen, zum Himmel auf und sagte: "Guter Gott, bas schiest bu mir." Dann fuhr sie zu bem Kinde gewendet fort: "Horch, ich will dich mitnehmen. Meine Lisbeth ist mir in beinem Alter genommen worden. Sag, willst du mit mir ins Allgäu gehen und bei mir bleiben?"

"Ja," sagte Amrei entschlossen.

Da fühlte fie fich von hinten angefaßt und gefchlagen.

"Du darfst nicht!" rief Dami, ber fie umfaßte; sein

ganzes Wesen zitterte.

"Sei stet," beruhigte Amrei, "bie gute Frau nimmt bich ja auch mit. Nicht wahr, mein Dami geht auch mit uns?"

"Rein, Kind, das geht nicht, ich hab' Buben genug." "Dann bleib' ich auch da," sagte Amrei und faßte ihren Bruder bei ber Hand.

Es gibt einen Schauber, in dem Fieber und Frost sich streiten, Freude an ber That und Furcht vor ihr. So mar die fremde Frau in sich zusammengeschauert. und jest fah fie mit einer Art von Erleichterung auf bas Rind. In überwallender Empfindung, vom reinsten Ruge bes Wohlthuns erfaßt, hatte fie eine That und eine Berpflichtung auf fich nehmen wollen, beren Schwere und Bebeutung sie nicht sattsam überlegt hatte, und namentlich wie ihr Mann, ohne vorher gefragt zu fein, bas aufnehmen werbe. Als jest bas Kind felber, sich weigerte, trat eine Ernüchterung ein, und alles warb ihr rasch klar; barum ging sie mit einer gemissen Erleichterung schnell auf die Abwehr ihres Unternehmens ein. Sie hatte ihrem Bergen genügt, indem fie bie That thun wollte, und jest, ba sich Hindernisse entgegenstellten, hatte fie eine Art Befriedigung, bag fie unterblieb, ohne bag fie felbft ihr Wort zurücknahm.

"Wie du willft," sagte die Bäuerin. "Ich will dich nicht überreden. Wer weiß, vielleicht ift es besser so, daß du zuerst groß wirst. In der Jugend Not ertragen lernen, das thut gut, das Bessere nimmt sich leicht an; wer noch etwas Rechtes geworden ist, hat in der Jugend Schweres erfahren müssen. Sei nur brav. Aber

bas behalt im Andenken, daß du allzeit, wenn du brav bist, um beiner Eltern willen, eine Unterfunft bei mir haben follft, solange mir Gott bas Leben läßt. Denk baran, daß du nicht verlaffen bift auf der Welt, wenn bir's übel geht. Merk bir nur bie Landfriedbäuerin in Zusmarshofen im Allgäu. Und noch eins. Sag im Dorf nichts bavon, bag ich bich habe mitnehmen wollen; es ist auch wegen ber Leute, sie werden bir's übelnehmen, daß du nicht mitgegangen bist. Aber es ist schon aut so. Wart, ich will bir noch was geben, baß bu an mich benkft." Sie suchte in ben Taschen, aber plötlich fuhr fie fich an ben Hals und fagte: "Nein, nimm nur bas." Sie hauchte fich mehrmals in bie steifen Finger, bis fie es zu stande brachte, benn sie neftelte eine fünfreihige Granatschnur, baran ein gebenkelter Schwebenbukaten bing, vom Salfe und fclang bas Geschmeibe um ben Sals bes Rinbes, wobei fie es fußte. Amrei fah wie verzaubert brein unter all biefen Santierungen. "Kür bich hab' ich leiber nichts." saate die Frau zu Dami, ber eine Gerte, bie er in ber hand hatte, in immer kleinere Stude gerbrach, "aber ich schicke bir ein Paar leberne Hofen von meinem Johannes, sie find noch ganz gut. Du fannst sie tragen, wenn bu größer bift. Rest b'hüt euch Gott, ihr lieben Rinber. Wenn's möglich ift, komme ich noch zu bir, Amrei. Schicke mir jedenfalls nach ber Kirche bie Marann'. Bleibet brav und betet fleißig für eure Eltern in ber Ewigkeit und vergeffet nicht, daß ihr im Himmel und auf Erben noch Annehmer habt."

Die Bäuerin, die gum behenden Gang ihren Obers rod in Zwidel aufgestedt hatte, ließ ihn jest beim Gin-

gang bes Dorfes herab; mit raschen Schritten ging sie bas Dorf hinein und wendete sich nicht mehr um.

Amrei faste sich an ben Hals, beugte bas Gesicht nieber und wollte bie Denkmünze betrachten, aber es gelang ihr nicht ganz. Dami kaute an bem letten Stück seiner Gerte, und als ihn jett die Schwester betrachtete und Thränen in seinen Augen sah, sagte sie:

"Birst sehen, bu kriegst bas schönste Baar Hofen im Dorf."

"Und ich nehm' fie nicht," sagte Dami und spie bas bei ein Stück Holz aus.

"Ich will ihr schon sagen, daß sie dir auch ein Messer fausen muß. Ich bleib' heut den ganzen Tag daheim, sie kommt ja noch zu uns."

"Ja, wenn sie schon da wär'!" entgegnete Dami, ohne zu wissen, was er sagte; nur sein Zorn und das Gefühl der Zurücksetzung hatten ihm diesen mißtrauischen Vorwurf eingegeben.

Es läutete schon zum erstenmal, die Kinder eilten ins Dorf zurud. Amrei übergab mit kurzem Berichte ben neugewonnenen Schmud der Marann', und diese sagte:

"Du bift ja ein Glückstind! Ich will bir's gut aufheben. Jest hurtig in die Kirche."

Während des Gottesdienstes sahen die beiden Kinder immer nach der Landfriedbäuerin, und beim Ausgange warteten sie an der Thüre, aber die vornehme Bäuerin war mit so vielen Menschen umringt, die alle in sie hineinredeten, daß sie sich immer im Kreise drehen mußte, um bald da, bald dort zu antworten. Für den wartenden Blick der Kinder und deren ständiges Ricken sand sie keine Ausmerksamkeit.

Die Landfriedbäuerin hatte bas jungfte Töchterchen bes Robelbauern, die Rosel, an der Hand; sie war um ein Sahr älter als Amrei, und biese stieß in der Entfernung immer vor fich bin, als mußte fie bie Zubringliche, die ihren Plat einnahm, wegdrängen. Der hatte die vornehme Bäuerin nur ein Auge für Amrei braußen beim letten Sause in ber Ginsamkeit, aber mitten unter ben Menschen kannte fie fie nicht? Gelten ba nur bie Kinder reicher Leute, die Kinder der Berwandten? Amrei erschraf, als fie biefen leife fich regenden Gebanken plotlich laut hörte, benn Dami fprach ihn aus; aber mabrend fie mit bem Bruber in ziemlicher Entfernung bem großen Trupp folgte, ber die Landfriedbäuerin umgab, suchte sie dem Bruder und damit wohl auch sich den bösen Gedanken auszureben. Die Landfriedbäuerin verschwand endlich in dem Hause des Robelbauern, und die Kinder fehrten ftill zurud, wobei Dami ploplich fagte:

"Wenn sie zu dir kommt, sag nur auch, daß sie auch zum Krappenzacher gehen muß und ihm sagen, daß er gut gegen mich sein soll."

Amrei nickte, und die Kinder trennten sich, ein jebes ging nach dem Hause, wo es Unterkunft gefunden hatte.

Die Nebel, die sich am Morgen verzogen hatten, kamen am Mittag als voller Regenguß hernieber.

Der große rote Regenschirm ber Landfriedbäuerin bewegte sich aufgespannt hin und her im Dorse, und man sah die Gestalt kaum, die darunter war. Die schwarze Marann' hatte die Landfriedbäuerin nicht getrossen und sagte bei der Heimkunst: "Sie kann ja auch zu mir kommen, ich will nichts von ihr." Die beiden Kinder wanderten wieder hinaus nach dem elterlichen Hause und gang bes Dorfes herab; mit raschen Schritten ging sie das Dorf hinein und wendete sich nicht mehr um.

Amrei faste sich an ben Hals, beugte bas Gesicht nieber und wollte die Denkmunze betrachten, aber es gelang ihr nicht ganz. Dami kaute an dem letten Stück seiner Gerte, und als ihn jetzt die Schwester betrachtete und Thränen in seinen Augen sah, sagte sie:

"Birst sehen, bu friegst bas schönste Baar Hofen im Dorf."

"Und ich nehm' fie nicht," sagte Dami und spie babei ein Stück Holz aus.

"Ich will ihr schon sagen, daß sie dir auch ein Messer-kausen muß. Ich bleib' heut den ganzen Tag daheim, sie kommt ja noch zu uns."

"Ja, wenn sie schon da wär'!" entgegnete Dami, ohne zu wissen, was er sagte; nur sein Zorn und das Gefühl der Zurücksehung hatten ihm diesen mißtrauischen Borwurf eingegeben.

Es läutete schon zum erstenmal, die Kinder eilten ins Dorf zurud. Umrei übergab mit kurzem Berichte ben neugewonnenen Schmuck ber Marann', und biese sagte:

"Du bist ja ein Glückskind! Ich will bir's gut aufheben. Jest hurtig in die Kirche."

Während des Gottesdienstes sahen die beiden Kinder immer nach der Landfriedbäuerin, und beim Ausgange warteten sie an der Thüre, aber die vornehme Bäuerin war mit so vielen Menschen umringt, die alle in sie hineinredeten, daß sie sich immer im Kreise drehen mußte, um bald da, bald dort zu antworten. Für den wartenden Blick der Kinder und deren ständiges Ricken fand sie keine Ausmerksamseit.

Die Landfriedbäuerin hatte bas jungfte Tochterchen bes Robelbauern, die Rosel, an der Sand; fie mar um ein Sahr älter als Amrei, und biefe ftieß in ber Ent= fernung immer vor fich bin, als mußte fie die Zubringliche, die ihren Plat einnahm, wegdrängen. Dber hatte bie vornehme Bäuerin nur ein Auge für Amrei braußen beim letten Sause in ber Ginsamkeit, aber mitten unter ben Menschen kannte fie fie nicht? Gelten ba nur bie Kinder reicher Leute, die Kinder der Bermandten? Amrei erschraf, als sie biefen leise sich regenden Gedanken plötzlich laut hörte, benn Dami fprach ihn aus; aber mabrend fie mit bem Bruber in ziemlicher Entfernung bem großen Trupp folgte, ber bie Landfriedbäuerin umaab. suchte sie dem Bruder und damit wohl auch sich den bösen Gebanken auszureben. Die Landfriedbäuerin verschwand endlich in dem Saufe des Robelbauern, und die Kinder fehrten ftill zurud, wobei Dami ploplich fagte:

"Wenn sie zu dir kommt, sag nur auch, daß sie auch zum Krappenzacher gehen muß und ihm sagen, daß er gut gegen mich sein soll."

Amrei nickte, und die Kinder trennten sich, ein jedes ging nach dem Hause, wo es Unterkunft gefunden hatte.

Die Nebel, die sich am Morgen verzogen hatten, kamen am Mittag als voller Regenguß hernieber.

Der große rote Regenschirm der Landfriedbäuerin bewegte sich aufgespannt hin und her im Dorse, und man sah die Gestalt kaum, die darunter war. Die schwarze Marann' hatte die Landfriedbäuerin nicht getrossen und sagte bei der Heimkunst: "Sie kann ja auch zu mir kommen, ich will nichts von ihr." Die beiden Kinder wanderten wieder hinaus nach dem elterlichen Hause und saßen bort zusammengekauert auf ber Thürschwelle und rebeten sast kein Wort. Wieder schien es ihnen zu ahnen, daß die Eltern doch nicht wiederkämen, und Dami wollte zählen, wie viel Tropfen von der Dachtraufe sielen; aber es ging ihm allzu schnell, und er machte sich's leicht und schrie auf einmal: "Tausend Millionen!"

"Da muß sie vorbei, wenn sie heimgeht," sagte Amrei, "und da rusen wir sie an; schrei nur auch recht mit, und dann wollen wir schon weiter mit ihr reden." So sagte Amrei, benn die Kinder warteten hier noch auf die Landfriedbäuerin.

Es klatschte eine Beitsche im Dorfe. Man hörte jenes nachspritzende Pferdegetrapp im aufgeweichten Wege, und ein Wagen rollte herbei.

"Wirst sehen, der Later und die Mutter kommen in einer Kutsche und holen uns," rief Dami.

Amrei schwät raurig nach ihrem Bruber um und sagte: "Schwät nicht so viel." Als sie sich umwendete, war der Wagen ganz nahe, es winkte jemand von demsselben unter einem roten Regenschirm hervor, und fort rollte das Gefährte, und nur der Spitz des Kohlenmathes bellte ihm eine Weile nach und that, als wollte er mit seinen Zähnen die Speichen aufhalten; aber am Weiher kehrte er wieder zurück, bellte unter der Hausthüre noch einmal hinaus und schlüpfte dann hinein ins Haus.

"Heibi! fort ist sie!" sagte Dami wie triumphierend; "es war ja die Landfriedbäuerin! Hast des Robelbauern Rappen nicht gekannt? Die haben sie davon geführt. Bergiß meine lebernen Hosen nicht!" schrie er noch laut mit aller Kraft seiner Stimme, obgleich der Wagen bereits im Thale verschwunden war und jetzt schon die kleine Anhöhe am Holberwasen hinaufkroch.

Die Kinder fehrten ftill ins Dorf gurud.

Wer weiß, wie dies Ereignis eine feine Wurzel im innern Dasein bilbet, und was daraus aufsprossen wird?

Bunachst bedt ein anbres Gefühl basjenige ber erften schweren Täuschung zu.

### Vom Baum am Elternhause.

Um Tage vor Allerseelen sagte bie schwarze Marann' zu ben Kindern:

"Jett holt ordentlich Bogelbeeren, morgen brauchen wir fie auf bem Kirchhof."

"Ich weiß wo, ich kann holen," sagte Dami mit einer wahrhaft gierigen Freube und rannte zum Dorf hinaus, daß ihn Amrei kaum erreichen konnte, und als sie am elterlichen Hause ankam, war er schon oben auf dem Baume und neckte stolz, sie solle auch herauskommen; weil er wußte, daß sie das nicht könne. Er pslückte nun die roten Beeren und warf sie hinab in die Schürze der Schwester. Sie dat ihn, er möge auch die Stiele mit abpflücken, sie wolle einen Kranz machen. Er sagte: "Das thu' ich nicht!" Und doch kam fortan keine Beere ohne Stiel mehr herunter.

"Horch, wie die Spaten schelten!" rief Dami vom Baume, "die ärgern sich, daß ich ihnen ihr Futter wegnehme." Und als er endlich alles abgepflückt hatte, sagte er: "Ich gehe nicht mehr herunter, ich bleib' da oben Tag und Nacht, die ich tot herunter falle, und komme gar nicht mehr zu dir, wenn du mir nicht was versprichst."

"Was benn?"

"Daß du beinen Anhenker von der Landfriedbäuerin nie trägst, solange ich's sehe; versprichst du mir das?" "Nein!"

"So komm' ich nicht mehr herunter!"

"Meinetwegen!" sagte Amrei und ging mit den Bogelsbeeren davon. Sie setzte sich aber nicht weit entsernt hinter einen Holzstoß, wand einen Kranz und schielte dabei immer hinauß, ob Dami nicht endlich käme. Sie setzte sich den Kranz auf, und plötzlich übersiel sie eine unnennbare Angst wegen Dami. Sie rannte zurück, Dami saß rittlings auf einem Aste an den Stamm zurückgelehnt und die Arme übereinandergeschlagen.

"Romm herunter, ich verspreche dir, was du willst!" rief Amrei, und im Nu war Dami bei ihr auf dem Boden.

Bu Hause schalt die schwarze Marann' über das alberne Kind, das sich aus den Beeren, die man zum Grabe der Eltern brauche, einen Kranz gemacht habe. Sie zerriß denselben schnell und sprach dabei einige unverständliche Worte; dann nahm sie beide Kinder an der Hand und führte sie hinaus nach dem Kirchhof. Wozwei Erdhaufen nahe aneinander waren, sagte sie:

"Da sind eure Eltern." Die Kinder sahen sich staunend an. Die Marann' machte nun mit einem Stocke Furchen in Kreuzessorm auf den Gräbern und wies die Kinder an, die Beeren da herein zu stecken. Dami war behend dabei und triumphierte, da er mit seinem roten Kreuze früher sertig war als die Schwester. Amrei schaute ihn nur groß an und erwiderte nichts, und erst als Dami sagte: "Das wird den Bater freuen," schlug sie ihn hinterrücks und sagte: "Sei still!" Dami weinte, vielleicht ärger, als es ihm ernst war; da rief Amrei laut: "Um Gottes willen verzeih mir, verzeih mir, daß ich dir das gethan hab'. Hier, da verspreche ich dir,

ich will bir mein Leben lang alles thun, was ich kann, und alles geben, was ich hab'; gelt, Dami, ich hab' bir nicht weh gethan? Kannst bich drauf verlassen, es geschieht nie mehr, solang ich lebe, nie mehr, nie. D Mutter, o Bater, ich will brav sein, ich versprech's euch; o Mutter, o Bater!" — Sie konnte nicht weiter reden, aber sie weinte nicht laut, nur sah man, es gab ihr einen Herzstoß nach dem andern, und erst als die schwarze Marann' laut weinte, weinte Amrei mit ihr.

Sie gingen heim, und als Dami "gute Nacht" sagte, raunte ihm Amrei leise ins Ohr:

"Jetzt weiß ich's, wir sehen unsere Eltern nie mehr auf dieser Welt;" aber noch in dieser Mitteilung lag eine gewisse kindische Freude, ein Kinderstolz, der sich damit brüstet, etwas zu wissen, und doch war in der Seele dieses Kindes etwas aufgetaucht vom Bewußtsein jenes auf ewig abgeschnittenen Zusammenhanges mit dem Leben, das sich aufthut im Gedanken der Elternlosigkeit.

Wenn ber Tob die Lippen geschloffen, die dich Kind nennen mußten, ist dir ein Lebensatem verschwuns ben, der nimmer wiederkehrt.

Noch als die schwarze Marann' bei Amrei am Bette saß, sagte diese: "Ich mein', ich fall' und fall' jett immersort, lasset mir nur Eure Hand," und sie hielt die Hand bestann zu schlummern, aber so oft sie die schwarze Marann' zurückziehen wollte, haschte sie wieder danach. Die Marann' verstand, was das Gesühl vom endlosen Fallen bei dem Kinde zu bedeuten hatte: das ist ja beim Innewerden vom Tode der Eltern, als schwebte man im Wurse, man weiß nicht woher und

weiß nicht wohin. Erst spät gegen Mitternacht konnte bie schwarze Marann' das Bett des Kindes verlassen, nachdem sie ihre gewohnten zwölf Baterunser wer weiß zum wie vieltenmal wiederholt hatte.

Ein strenger Trotz lag auf dem Gesicht des schlafenden Kindes. Es hatte die eine Hand auf die Brust gelegt, die schwarze Marann' hob sie ihm leise weg und sagte halblaut vor sich hin:

"Benn nur immer ein Auge, das über dich macht, und eine Hand, die dir helfen will, so wie jetzt im Schlafe, ohne daß du es weißt, dir die Schwere vom Herzen nehmen könnte! Das kann aber kein Mensch, das kann nur Er . . . Thu du meinem Kinde in der Fremde, was ich diesem da thue."

Die schwarze Marann' war eine "geschiechene" Frau, bas heißt die Leute fürchteten sich fast vor ihr, so herb erschien sie in ihrem Wesen. Sie hatte vor balb achtzehn Jahren ihren Mann verloren, der bei einem räuberischen Anfall, ben er mit Genossen auf ben Gilmagen gemacht hatte, erschossen worben war. Die Marann' trug ein Rind unter bem Herzen, als bie Leiche ihres Mannes mit bem schwarzberuften Gesichte ins Dorf gebracht wurde; aber sie faßte fich und wusch bem Toten bas Geficht rein, als könnte fie auch bamit feine schwarze Schuld abwaschen. Drei Töchter starben ihr. und nur das Rind, das fie damals unter bem Bergen trug, war noch am Leben. Es war ein schmucker Bursch geworben, wenn auch mit feltsam schwärzlichem Gefichte, und er war jett als Maurergesell in der Fremde. Denn von ber Zeit Brofis her, und namentlich seitbem beffen Sohn Severin sich mit dem Steinhammer zu so

hohen Shrenstellen hinaufgearbeitet, hatte sich ein großer Teil des Nachwuchses im Dorse dem Maurerhandwerk gewidmet. Unter den Kindern war allezeit von Severin die Rede, wie von dem Prinzen im Märchen. So war auch das einzige Kind der schwarzen Marann' trot ihrer Widerrede Maurer geworden und jetzt auf der Wandersschaft, und sie, die ihr Leben lang nicht aus dem Dorse gekommen war und auch kein Verlangen hatte, hinaus zu kommen, sagte manchmal, sie komme sich vor wie eine Henne, die eine Ente ausgebrütet; aber sie gluckste sast immer in sich hinein.

Man sollte es kaum glauben, daß die schwarze Marann' eine der heitersten Personen im Dorse war; man sah sie nie traurig, sie gönnte es den Menschen nicht, daß sie Mitleid mit ihr haben sollten. Und darum war sie ihnen unheimlich. Sie war im Winter die sleißigste Spinnerin im Dorse und im Sommer die emsigste Holzsammlerin, so daß sie noch einen guten Teil davon verkaufen konnte, und "mein Johannes,"— so hieß ihr noch lebender Sohn — "mein Johannes," hörte man in jeder ihrer Reden. Die kleine Amrei hatte sie, wie sie sagte, nicht aus Gutmütigkeit zu sich genommen, sondern nur weil sie ein lebendiges Wesen um sich haben wollte. Sie that gern recht rauh vor den Leuten und genoß dabei um so mehr den Stolz eines heimlichen Rechtes.

Der gerade Gegensatz zu ihr war ber Krappenzacher, bei dem Dami ein Unterkommen gefunden; der stellte sich draußen vor der Welt gern als der gutmütigste Allesverschenker, im geheimen aber knuffte und mißhandelte er seine Angehörigen und besonders den Dami,

für ben er nur geringes Rostgelb erhielt. Er hieß eigent: lich Zacharias und hatte feinen Spitnamen bavon, weil er einst seiner Frau ein Baar fein hergerichtete Tauben als Braten beimgebracht hatte; es waren bies aber ein Baar gerupfte Raben, hier zu Lande Krappen genannt. Der Krappengacher, ber einen Stelzfuß hatte, verbrachte seine meiste Reit bamit, bag er wollene Strumpfe und Jaden ftridte, und fo faß er mit feinem Stridzeuge überall im Dorfe herum, wo es was zu plaubern gab, und dieses Geplauder, wobei er allerlei hörte, diente ihm zu fehr einträglichen Nebengeschäften. Er war ber sogenannte Heiratsmacher in der Gegend, benn namentlich ba, wo sich noch die großen geschlossenen Güter finden, geschehen die Heiraten in der Regel durch Bermittler, die die entsprechenden Bermogensperhältniffe genau auskundschaften und alles vorher bestimmen. Wenn dann eine folche Heirat zu ftande gebracht mar, spielte ber Krappenzacher noch bei ber Hochzeit bie Geige auf, benn barin war er ein landeskundiger Deister. Er verstand aber auch die Klarinette und bas Sorn zu blasen, wenn ihm bie Sanbe vom Geigen mube waren. Er mar eben ein Allerweltsmensch.

Das weinerliche und empfindliche Wesen Damis war dem Krappenzacher höchst zuwider, und er wollte es ihm damit austreiben, daß er ihn recht viel weinen machte und ihn neckte, wo er nur konnte.

So waren bie beiben Stämmchen, aus bemfelben Boben erwachsen, in verschiebenes Erbreich verpflanzt. Stanbort und Bobensaft und bie eigene Natur, die fie in sich trugen, ließen sie verschiebenartig gebeihen.

## Thu dich auf.

Um Allerseelentag, er war trübe und neblig, waren die Kinder mitten unter ben Bersammelten auf bem Kirchhofe. Der Krappenzacher hatte Dami an ber Hand dahin geführt. Amrei aber war allein gekommen ohne die schwarze Marann', und viele schimpften über die hartherzige Frau, und einige trafen einen Teil ber Wahrheit, indem sie sagten: die Marann' wolle nichts von bem Besuchen ber Graber, weil fie nicht miffe, wo bas Grab ihres Mannes sei. Amrei war still und vergoß keine Thrane, mahrend Dami bei ben mitleibigen Reben ber Menschen jämmerlich weinte, freilich auch, weil ihn ber Krappenzacher mehrmals heimlich geknufft und gezwickt hatte. Amrei ftarrte eine Zeit lang traumerisch vergeffen binein in die Lichter zu häupten ber Graber und fah ftaunend, wie bie Flamme bas Bachs auffrift, ber Docht immer mehr verkohlt, bis endlich bas Licht ganz herabgebrannt ift.

Unter den Versammelten bewegte sich auch ein Mann in vornehmer städtischer Kleidung, mit einem Band im Knopfloch; es war der Oberbaurat Severin, der, auf einer Inspektionsreise begriffen, hier das Grab seiner Eltern, Brost und Moni, besuchte. Seine Geschwister und beren Angehörige umgaben ihn stets mit einer gewissen Shrerbietung, und die Andacht war fast ganz abgelenkt und alle Aufmerksamkeit auf diesen Bornehmen gerichtet.

Auch Amrei betrachtete ihn und fragte den Krappenzacher: "Ift das ein Hochzeiter?"

"Warum ?"

"Weil er ein Bändel im Knopfloch hat."

Statt aller Antwort hatte ber Krappenzacher nichts Eiligeres zu thun, als auf eine Gruppe loszugehen und zu sagen, welch eine dumme Rede da das Kind gethan habe. Und mitten unter den Gräbern erschallte lautes Gelächter über solche Albernheit. Rur die Rodelbäuerin sagte: "Ich sinde das gar nicht so hirnlos. Wenn's auch ein Ehrenzeichen ist, was der Severin hat, es bleibt doch wunderlich, da auf dem Kirchhof mit einer Auszeichnung herumzulaufen; da, wo sich zeigt, was aus uns allen wird, habe man im Leben Kleider von Seide oder von Zwillich angehabt. Es hat mich schon verdrossen, daß er damit in der Kirche war; so etwas muß man abthun, ehe man in die Kirche geht, um wie viel mehr auf dem Kirchhof."

Die Kunde von der Frage der kleinen Amrei mußte boch auch dis zu Severin gedrungen sein, denn man sah ihn hastig seinen Oberrock zuknöpfen, und dabei nickte er nach dem Kinde hin. Jest hörte man ihn fragen, wer das sei, und kaum hatte er die Antwort vernommen, als er auf die beiden Kinder an den frischen Gräbern zueilte und zu Amrei sagte: "Komm her, Kind, mach beine Hand auf, hier schenke ich dir einen Dukaten; davon schaffe dir an, was du brauchst."

Das Kind starrte brein und antwortete nicht. Und faum hatte Severin ben Ruden gewendet, als es ihm halblaut nachrief: "Sch nehm' nichts geschenkt," und ihm babei ben Dukaten nachschleuberte. Biele, bie bas gesehen hatten, kamen auf Amrei zu und schimpften auf fie hinein, und eben als fie baran waren, fie zu mißhandeln, wurde fie wiederum von der Rodelbäuerin, die fie icon einmal mit Worten beschütt hatte, von ben roben händen gerettet. Auch fie verlangte indes, daß Amrei wenigstens Severin nacheile und ihm banke; boch Amrei gab auf keinerlei Rebe eine Antwort; fie blieb ftarr, so daß auch ihre Beschützerin von ihr abließ. Nur mit großer Mühe fand man ben Dufaten wieber, und ein Gemeinberat, ber zugegen mar, nahm ihn sogleich in Verwahrung, um ihn bem Pfleger ber Kinber zu übergeben.

Dieses Ereignis brachte ber kleinen Amrei einen selksamen Ruf im Dorse. Man sagte, sie sei boch erst wenige Tage bei der schwarzen Marann' und habe schon ganz deren Art und Weise. Man sand es unerhört, daß ein Kind aus solcher Armutei einen solchen Stolz haben könne, und indem man ihr diesen Stolz auf Wegen und Stegen vorwarf, ward sie dessen erst recht inne, und in der jungen Kinderseele regte sich ein Trotz, ihn nur desto mehr zu bewahren. Die schwarze Marann' that auch das Ihrige, um solche Stimmung zu befestigen, denn sie sagte: "Es kann einem Armen kein größeres Glück geschehen, als wenn man es für stolz hält; dadurch ist man bewahrt, daß jedes auf einem herumtrampelt und noch verlangt, daß man sich dafür bedanke."

Im Winter mar Umrei fehr viel bei bem Krappen-

zacher und hörte ihn besonders gern geigen. Ja, der Krappenzacher sagte ihr einmal das große Lob: "Du bist nicht dumm," benn Amrei hatte nach einem langen Geigenspiel bemerkt: "Es ist doch wunderlich, wie so eine Geige den Atem so lang anhalten kann, das kann ich nicht." Und wenn daheim in stillen Winternächten die schwarze Warann' sunkelnde und schauererregende Zaubergeschichten erzählte, da sagte Amrei mehrmals tief aufzatmend, wenn sie zu Ende waren: "O Marann', ich muß jest Atem schöpfen, ich hab', solang Ihr gesprochen habt, den Atem anhalten müssen."

War das nicht ein Zeichen tiefer Hingebung an alle Borkommnisse und doch wieder ein Merkmal freier Beobachtung berselben und besonders des eigenen Berhaltens dabei?

Das beste ist aber, daß auf die Kinder elemenstarische Kräfte einwirken, die nicht fragen: was wird baraus werden?

Niemand achtete sehr auf Amrei, und diese konnte träumen, wie es ihr in den Sinn kam, und nur der Lehrer sagte einmal in der Gemeinderatssitzung: solch ein Kind sei ihm noch nicht vorgekommen; es sei trotzig und nachgiedig, träumerisch und wachsam. In der That bilbete sich schon früh bei allem kindischen Selbstvergessen ein Gesühl der Selbstverantwortlichkeit, eine Wehrhaftigkeit im Gegensatz zur Welt, ihrer Güte und Bosheit in der kleinen Amlässen weinend zur Schwester kam und ihr klagte. Er hatte immer Mitleid mit sich selber, und wenn er in Raushändeln von Spielgenossen niederzgeworsen wurde, klagte er: "Ja, weil ich ein Waisen-

tind bin, schlagen sie mich. D wenn das mein Bater, meine Mutter wüßte!" und dann weinte er doppelt über die ersahrene Undill. Dami ließ sich von allen Menschen zu essen schenken und wurde dadurch gefräßig, während Amrei mit wenigem vorlieb nahm und sich dadurch äußerst mäßig gewöhnte. Selbst die wildesten Buben sürchteten Amrei, ohne daß man wußte, woran sie ihre Kraft bewiesen hatte, während Dami vor ganz kleinen Jungen davon lief. In der Schule war Dami stets spielerisch, er bewegte die Füße und bog mit der Hand die Ecken der Blätter um, während er las. Umrei dazgegen war stets zierlich und gewandt, aber sie weinte oft in der Schule, nicht wegen der Strasen, die sie selbst bekam, sondern so oft Dami gestrast wurde.

Am meisten konnte Amrei den Dami vergnügen, wenn sie ihm Kätsel schenkte. Noch immer saßen die beiden Kinder viel am Hause ihres reichen Pflegers, bald bei den Wagen, bald beim Backofen hinter dem Hause, an dem sie sich von außen wärmten, besonders im Herbste. Und Amrei fragte: "Bas ist das Beste am Backofen?"

"Du weißt ja, ich kann nichts erraten," erwiderte Dami klagend.

"So will ich bir's sagen: das Beste am Backofen ist, daß er das Brot nicht selber frißt." Und auf den Wagen vor dem Hause beutend, fragte Amrei: "Was ist lauter Loch und hält doch?"

Ohne lange auf Antwort zu warten, setzte sie gleich hinzu: "Das ift die Kette."

"Jest biefe Rätsel schenkst bu mir," sagte Dami, und Amrei erwiberte: "Ja, bu barfft sie aufgeben.

Aber siehst bu bort bie Schafe kommen? Jest weiß ich noch ein Rätsel."

"Nein," rief Dami, "nein, ich kann nicht brei behalten, ich hab' genug an zweien."

"Nein, das mußt noch hören, sonst nehm' ich die andern wieder!" Und Dami sagte ängstlich in sich hinein, um es ja nicht zu vergessen: "Kette, Selberfressen," während Amrei fragte: "Auf welcher Seite haben die Schafe die meiste Wolle? Mäh! Mäh! auf der auswendigen!" setzte sie sogleich mit scherzendem Gesange hinzu, und Dami sprang davon, um seinen Kameraden die Kätsel aufzugeben. Er hielt beide Hände fest zu Fäusten zusammengepreßt, als hätte er darin die Kätsel und wolle sie nicht verlieren. Als er aber bei den Kameraden ankam, wußte er doch nur das von der Kette, und des Rodelbauern Aeltester, den er gar nicht gefragt hatte und der viel zu groß dazu war, sagte schnell die Auslösung, und Dami kam wiederum weinend zu seiner Schwester zurück.

Die Rätselkunst ber kleinen Amrei blieb aber nicht lange verborgen im Dorfe, und selbst reiche, ernsthafte Bauern, die sonst mit niemand, am wenigsten mit einem armen Kinde viel Worte machen, ließen sich herbei, da und bort der kleinen Amrei ein Rätsel aufzugeben. Daß sie selber viele dergleichen wußte, das konnte sie von der schwarzen Marann' haben, aber daß sie neugesetzte so oft zu beantworten verstand, das erregte allzemeine Verwunderung. Amrei hätte nicht mehr unaufzgehalten über die Straße oder aufs Feld gehen können, wenn sich nicht bald ein Mittel dagegen gefunden hätte. Sie stellte als Gesetz sest, daß sie niemanden ein Rätsel

löse, dem sie nicht auch eines aufgeben dürfe. Sie aber wußte solche zu drechseln, daß man wie gebannt war. Noch nie war im Dorfe einem armen Kinde so viel Beachtung zugewendet worden als der kleinen Amrei. Aber je mehr sie heranwuchs, um so weniger Ausmerkssamkeit wurde ihr geschenkt; denn die Menschen betrachten nur die Blüten und die Früchte mit teilnehmendem Auge, nicht aber jenen langen Uebergang, wo das eine zum andern wird.

Noch bevor Amrei aus ber Schule entlassen wurde, gab ihr das Schicksal ein Rätsel auf, das schwer zu lösen war.

Die Kinder hatten einen Ohm, ber fieben Stunden von Halbenbrunn, in Fluorn, Holzhauer mar; sie hatten ihn nur einmal gesehen bei bem Begräbnisse bes Baters, er ging hinter bem Schultheiß, ber die Rinder an der Sand führte. Seitbem träumten bie Kinber viel von bem Ohm in Fluorn. Man sagte ihnen oft, ber Ohm fähe bem Bater ähnlich, und nun waren fie noch mehr begierig, ihn zu sehen, benn wenn sie auch noch manchmal glaubten, Bater und Mutter müßten plötlich fommen . . . es könnte ja gar nicht fein, baß sie nicht mehr da wären . . . so gewöhnten sie sich doch nach und nach baran, die Hoffnung aufzugeben, und um so mehr, je mehr Jahre vergingen, in denen fie das Grab ber Eltern mit Bogelbeeren besteckten, und nachdem sie schon lange ben Namen ber Eltern auf ein und bemselben schwarzen Rreuze lesen konnten. Auch den Ohm in Fluorn vergaßen fie fast gang, benn fie hörten viele Jahre nichts von ihm.

Da wurden eines Tages die beiden Kinder in das

haus ihres Pflegers gerufen. Dort faß ein Mann, groß und lang und mit braunem Gesichte.

"Kommet her, Kinder," rief ber Mann ben Eintretenden zu. Er hatte eine rauhe, trockene Stimme. "Kennet ihr mich nicht mehr?"

Die Kinder sahen ihn mit aufgerissenen Augen an. Erwachte in ihnen eine Erinnerung an den Klang der väterlichen Stimme? Der Mann fuhr fort: "Ich bin ja eures Baters Bruder. Komm her, Lisbeth! Und auch du, Dami!"

"Ich heiße nicht Lisbeth! Ich heiße Amrei!" sagte bas Mädchen und weinte. Es gab bem Ohm keine Hand. Ein Gefühl ber Berfrembung machte es zittern, weil ber Ohm es bei falschem Namen genannt. Es mochte fühlen, daß da nicht die rechte Anhänglichkeit war, wo man seinen Namen nicht mehr wußte.

"Wenn Ihr mein Ohm seid, warum wisset Ihr benn nicht mehr, wie ich heiße?" fragte Amrei.

"Du bist ein dummes Kind, gleich gehst du hin und gibst ihm die Hand," herrschte der Rodelbauer und setzte dann zu dem Fremden halblaut hinzu: "Es ist ein unsebenes Kind. Die schwarze Marann' hat ihm allerlei Wunderliches in den Kopf gesetzt, und du weißt ja, es ist nicht geheuer bei ihr."

Amrei schaute sich verwundert um und gab dem Ohm zitternd die Hand. Dami hatte das schon früher gethan und fragte jett: "Ohm, hast du uns auch was mitgebracht?"

"Hab' nicht viel zum Mitbringen; ich bring' euch selber mit, ihr geht mit mir. Weißt du, Amrei, daß das gar nicht brav ist, daß du beinen Oheim nicht gern

hast? Du hast ja sonst niemand auf der Welt. Wen hast du denn sonst noch? Komm besser her, da setz dich neben mich — noch näher. Siehst du? Dein Dami, der ist viel gescheiter. Er sieht auch mehr in unsere Familie, aber du gehörst doch auch zu uns."

Eine Magd kam und brachte viele Mannskleiber und

legte sie auf ben Tisch.

"Das sind beines Bruders Kleider," sagte der Robelsbauer zu dem Fremden, und dieser suhr zu Amrei sort: "Siehst du? das sind beines Baters Kleider, die nehmen wir jett mit, und ihr geht auch mit, zuerst nach Fluorn und dann über den Bach."

Amrei berührte zitternd den Rock des Baters und seine blaugestreifte Weste. Der Ohm aber hob die Kleider auf, wies auf die zertragenen Ellenbogen hin und sagte zum Rodelbauer: "Die sind nicht viel wert, die lasse ich mir nicht hoch anschlagen, und ich weiß nicht einmal, ob ich die drüben in Amerika tragen kann, ohne ausgespottet zu werden."

Amrei faßte krampfhaft einen Roczipfel. Daß man die Kleider ihres Baters wenig wert nannte, an die sie wie an ein kostbares und unbezahlbares Kleinod gedacht hatte, das schien sie zu kränken, und daß diese Kleider in Amerika getragen und dort ausgespottet werden sollten, das alles verwirrte sie fast, und überhaupt, was sollte denn das mit Amerika?

Sie wurde darüber balb aufgeklärt, benn die Robelsbäuerin kam und mit ihr die schwarze Marann', und die Robelbäuerin sagte: "Hör einmal, Mann, ich meine, das geht nicht so schnell, daß man die Kinder da mit dem Mann nach Amerika schiekt."

"Es ift ja ihr einziger leiblicher Berwandter, ber Bruber bes Josenhans."

"Ja freilich, aber er hat bis jest nicht viel bavon gezeigt, daß er ein Berwandter, und ich meine, man kann das nicht ohne den Gemeinderat, und der kann's nicht einmal allein. Die Kinder haben hier ein Heimatsrecht, und das kann man ihnen nicht im Schlafe nehmen, benn die Kinder können ja noch nicht selber sagen, was sie wollen. Das heißt einen im Schlaf forttragen."

"Meine Amrei ist aufgeweckt genug, die ist jett breiszehn, aber gescheiter als eine andere von breißig Jahr, die weiß, was sie will," sagte die schwarze Marann'.

"Ihr beibe hättet sollen Gemeinberat werben," sagte ber Robelbauer; "aber ich bin auch ber Meinung, baß man die Kinder nicht wie Kälber am Strick nimmt und fortzieht. Gut, lasset den Mann selber mit ihnen reben, nachher läßt sich schon weiter sehen, was zu machen ist; er ist einmal ihr natürlicher Annehmer und hat das Recht, Baterstelle an ihnen zu vertreten, wenn er will. Hör einmal, geh du jest mit deinen Bruderskindern ein wenig vors Dorf hinaus, und ihr Weiber bleibet da, es rebet ihnen keines zu und keines ab."

Der Holzhauer nahm die beiben Kinder an der Hand und verließ mit ihnen Stube und Haus.

"Bohin wollen wir gehen?" fragte er bie Kinber auf ber Straße.

"Benn bu unser Bater sein willft, geh mit uns heim; ba brunten ift unser Haus," sagte Dami.

"Ift es benn offen?" fragte ber Dhm.

"Nein, aber ber Kohlenmathes hat ben Schlüffel, er hat uns aber noch nie hineingelaffen. Ich springe Auerbach, Batfüßele. voraus und hole ben Schlüffel." Und behend machte sich Dami los und sprang bavon.

Umrei kam sich wie gefesselt vor an ber hand bes Dhms, und biefer rebete boch jest mit zutraulicher Innigkeit in sie hinein, er erzählte fast wie zu seiner Entschuldigung, daß er selber eine schwere Familie habe, so daß er sich mit Frau und fünf Kindern nur mit Not fortbringen könnte. Run aber erhalte er von einem Manne, ber große Balbungen in Amerika besite, freie Ueberfahrt und nach fünf Jahren, wenn er ben Wald umgerobet habe, ein großes Ackergut vom besten Boben als freies Eigentum. Als Dank gegen Gott, ber ihm bas für sich und seine Rinder beschert, habe er fich sogleich vorgesett, eine Wohlthat zu thun und die Kinder seines Bruders mitzunehmen; er wolle sie aber nicht zwingen und nehme sie überhaupt nur mit, wenn sie ihn von ganzem Herzen gern hätten und ihn als ihren zweiten Bater betrachteten. Amrei fab ihn nach biefen Worten groß an. Wenn fie es nur hätte machen können, baß fie biefen Mann liebte! Aber fie fürchtete fich fast por ihm; fie wußte nichts bagegen zu thun. Und baß er so plötlich wie aus den Wolken fiel und verlangte: hab mich lieb! bas machte fie eher widersacherisch gegen ihn.

"Wo ist benn beine Frau?" fragte Amrei. Sie mochte wohl fühlen, daß eine Frau sie milber und allmählicher angefaßt hätte.

"Ich will bir nur ehrlich sagen," erwiberte ber Ohm, "meine Frau mengt sich nicht in biese Sache, sie hat gesagt, sie rede mir nicht zu und nicht ab. Sie ist ein bischen herb, aber nur von Ansang, und wenn du gut gegen sie bist, und du bist ja gescheit, so kannst du sie um ben Finger wickeln. Und wenn dir auch einmal etwas geschieht, was dir nicht recht ist, benk, du bist bei beines Baters Bruder, und sag mir's ganz allein, und ich will dir helsen, wo ich kann. Aber du wirst sehen, du fängst jetzt erst zu leben an."

Amrei standen die Thränen in den Augen bei diesen Worten, und doch konnte sie nichts sagen, sie fühlte sich diesem Wanne gegenüber fremd. Seine Stimme bewegte sie, aber wenn sie ihn ansah, wäre sie gern entslohen.

Da fam Dami mit dem Schlüssel. Umrei wollte ihm benselben abnehmen, aber er gab ihn nicht her. In ber eigentümlich pedantischen Gemiffenhaftigkeit ber Kinder saate er, daß er des Kohlenmathesen Frau heilig versprochen habe, ben Schlüffel nur dem Dhm zu geben. Diefer empfing ihn, und Amrei war's, als ob fich ein zaubervolles Geheimnis aufthue, ba ber Schluffel zum erstenmal im Schlosse rasselte und jett sich brehte bie Klinke bog sich nieder, und die Thure ging auf. Eine eigentümliche Gruftkälte hauchte aus bem schwarzen Hausflur, ber zugleich als Küche gedient hatte. bem Berbe lag noch ein Bäufchen Afche, an ber Stubenthure waren noch die Anfanasbuchstaben vom Raspar Melchior Balthes und darunter die Jahrzahl vom Tode ber Eltern mit Kreibe angeschrieben. Amrei las fie laut. bas hatte noch ber Bater angeschrieben. "Schau," rief Dami, "ber Achter ift gerade so gezogen, wie bu ihn machst, und wie's der Lehrer nicht leiden will, so von rechts nach links." Umrei winkte ihm, ftill zu sein. Sie fand es fürchterlich und fündhaft, daß ber Dami hier so laut sprach, hier, wo es ihr war wie in ber Rirche, ja wie mitten in ber Ewigkeit, ganz außerhalb

ber Welt und boch mitten brin. Sie öffnete selber die Stubenthüre. Die Stube war sinster wie ein Grab, benn die Läben waren geschlossen, und nur durch eine Ritze drang ein zitternder Sonnenstrahl herein und just auf einen Engelkopf am Rachelosen, so daß der Engel zu lachen schien. Amrei siel erschreckt nieder, und als sie sich aufrichtete, hatte der Ohm einen Fensterladen geöffnet, und warme Luft drang von draußen herein. Hier innen war es so kalt. In der Stude war nichts mehr von Hausrat als eine an die Wand genagelte Bank. — Dort hatte die Mutter gesponnen, und dort hatte sie bie Händchen Amreis zusammengefügt und sie stricken gelehrt.

"So, Kinder, jetzt wollen wir wieder gehen," sagte ber Ohm, "da ist nicht gut sein. Kommet mit zum Bäcker, ich kauf' jedem ein Weißbrot; oder wollet ihr lieber eine Brezel?"

"Nein, noch eine Weile bableiben," sprach Amrei und streichelte immer den Plat, worauf die Mutter gesessen hatte. Auf einen weißen Fleck an der Wand deutend, suhr sie dann halblaut fort: "Da hat unsere Kuckucksuhr gehangen und dort der Soldatenabschied von unserm Bater, und da sind die Stränge Garn gehangen, die die Mutter gesponnen hat; sie hat noch seiner spinnen können als die schwarze Marann', ja die schwarze Marann' hat's selber gesagt: immer einen Schneller mehr aus dem Pfund als jedes andere und alles so gleichling — da ist kein Knötele drin gewesen, und siehst da den Ring da oben an der Decke? Das ist schön gewesen, wenn sie da den Zwirn gemacht hat. Wenn ich damals schon bei Verstand gewesen wäre, hätte ich nicht

zugegeben, daß man der Mutter ihre Kunkel verkauft, es wäre mein Erbstück; aber es hat sich niemand unserer angenommen. D Mutter lieb! o Bater lieb! wenn ihr es wüßtet, wie wir herumgestoßen worden sind, es thäte euch noch jammern in der Seligkeit."

Amrei fing laut an zu weinen, und Dami weinte mit. Selbst ber Ohm trocknete sich eine Thräne und brang nochmals barauf, daß man jetzt fortgehe, benn es ärgerte ihn zugleich, daß er sich und ben Kindern dieses unnötige Herzeleid gemacht; Amrei aber sagte streng: "Wenn Ihr auch gehet, ich gehe nicht mit."

"Wie meinst du das? Du willst gar nicht mitgehen?" Umrei erschrak, sie ward jetzt erst inne, was sie gesagt hatte, und fast mochte es ihr sein, als wenn das eine Eingebung gewesen wäre; aber sie erwiderte balb:

"Nein, vom andern weiß ich noch nichts. Ich meine nur so, gutwillig gehe ich jetzt nicht aus dem Haus, dis ich alles wiedergesehen habe. Romm, Dami, du bist ja mein Bruder, komm mit auf den Speicher, weißt? wo wir Versteckens gespielt haben, hinterm Kamin; und dann wollen wir zum Fenster 'nausgucken, wo wir die Morcheln getrocknet haben. Weißt nicht mehr, das schöne Guldenstück, das der Vater dassür bekommen hat?"

Es raschelte etwas und kollerte über der Decke. Alle brei erschraken. Aber der Ohm sagte schnell: "Bleib da, Dami, und du auch. Was wollet ihr da oben? Höret ihr nicht, wie die Mäus' rasseln?"

"Komm bu nur mit, die werden uns nicht fressen," brängte Amrei, aber Dami erklärte, daß er nicht mitgehe, und obgleich Amrei innerlich Furcht hatte, faßte sie doch ein Herz und ging allein zum Speicher hinauf. Sie fam aber balb wieber zurück, leichenblaß, und hatte nichts als einen Bufchel altes Kummelftroh in ber Hand.

"Der Dami geht mit mir nach Amerika," sagte ber Ohm zu der Hinzutretenden, und diese erwiderte, das Stroh in der Hand zerbrechend: "Ich habe nichts das gegen. Ich weiß noch nicht, was ich thue, aber er kann auch allein gehen."

"Nein," rief Dami, "bas thu' ich nicht. Du bist bamals mit der Landfriedbäuerin nicht gegangen, wie sie dich hat mitnehmen wollen, und so gehe ich auch nicht allein, aber mit dir."

"Nun benn, so überleg bir's, du bist gescheit genug," schloß ber Ohm, verriegelte wiederum den Laden, so daß man im Finstern stand, drängte dann die Kinder zur Studenthür und zum Hausslur hinaus, verschloß die Hausthüre und ging, dem Kohlenmathes den Schlüssel wieder zu bringen, und dann mit Dami allein ins Dorf hinein. Noch aus der Ferne rief er Amrei zu: "Du hast noch dis morgen früh Zeit; dann geh' ich fort, ob ihr mitgehet oder nicht."

Amrei war allein, sie schaute ben Weggehenden nach, und es kam ihr seltsam vor, daß ein Mensch vom andern weggehen kann. "Dort geht er hin, und er gehört doch zu dir und du zu ihm."

Seltsam! Wie es im wirklichen Traume geht, daß bas bloß leise Angeregte sich in ihm erneuert und mit allerlei Bunderlichkeiten verslicht, so erging es jetzt Amrei im wachen Traume. Nur ganz flüchtig hatte Dami von der Begegnung mit der Landfriedbäuerin gesprochen; ihr Gedenken war halb erloschen in der Erinnerung, und jetzt wachte es wieder hell auf wie ein Bild aus

vergangenem vorgeträumtem Leben. Umrei fagte fich fast laut: "Wer weiß, ob sie nicht auch einmal so plotlich, man fann nicht fagen, woher, an bich benkt, und vielleicht jett eben in biefer Minute, und hier, bort unten hat sie bir's ja versprochen, bag sie bir eine Unnehmerin sein will, wenn du kommst, bort bei ben Kopfweiden. Warum bleiben nur bie Bäume fteben, bag man sie allzeit sieht? Warum wird nicht auch ein Wort so etwas wie ein Baum; bas steht fest, und man kann fich bran halten. Ja, es kommt nur barauf an, ob man will, ba hat man's so aut wie einen Baum ... und was so eine ehrenhafte Bäuerin fagt, bas ift fest und getreu, und fie hat boch auch geweint, weil fie fort gemußt von ber Heimat, und ist boch schon lang hinaus verheiratet aus bem Dorf und hat Kinder, ja, und ber eine heißt Johannes." Umrei ftand an bem Bogelbeerbaum und legte bie Sand an feinen Stamm und sagte: "Du, warum gehst benn bu nicht fort? warum heißen bich bie Menschen nicht auch auswandern? Bielleicht wäre bir's auch besser anderswo. Aber freilich. bu bift zu groß, und bu haft bich nicht felber hergefest, und wer weiß, ob bu nicht an einem anbern Ort verfämest. Man kann bich nur umhacken und nicht versetzen. Dummes Zeug! Ich hab' ja auch von da weggemußt. Ja, wenn's mein Bater wäre, ba müßt' ich mit ihm geben. Er hat mich nicht zu fragen, und wer lang fragt, geht viel irr'. Es fann mir niemand raten, auch bie Marann' nicht. Und beim Dhm ift's boch fo, er benkt: ich thu' bir Gutes, und bu mußt mir's wieber bezahlen. Wenn er hart gegen mich ist und gegen ben Dami, weil er ungeschickt ift, und wir geben auf und

bavon . . . Bohin sollen wir bann in ber wilben fremben Belt? Und hier kennt uns jeber Rensch und jebe Sede, jeder Baum bat ein bekanntes Gesicht. Gelt, bu kennft mich?" sagte fie wieber aufschauend zu bem Baum. D wenn du reben konntest! Du bift boch auch von Gott geschaffen, o warum kannst bu nicht reben? Du bast dock auch meinen Bater und meine Rutter so aut gekannt, warum kannst bu mir nicht sagen, was sie mir raten würden? D lieber Bater, o liebe Mutter, mir ift so web, daß ich fort soll. Ich habe doch hier nichts und fast niemand, aber mir ift's, als müßt' ich aus bem warmen Bett in ben falten Schnee. Ift bas, was mir so weh thut, ein Zeichen, daß ich nicht fort foll? Alt bas bas rechte Gewissen, ober ift es nur eine bumme Anast? D lieber himmel, ich weiß es nicht. Benn jett nur eine Stimme vom himmel fam' und that' mir's sagen."

Das Kind zitterte von innerer Angst, und ber Zwiespalt bes Lebens that sich zum erstenmal schreiend in ihm auf. Und wieder sprach sie halb, halb dachte sie, aber jett entschlossen:

"Benn ich allein ware, das weiß ich fest, ich ginge nicht, ich bliebe da; es thut mir zu weh; und ich kann mir schon allein forthelfen. Gut, merk dir das. Also eins hast du sest, mit dir selber bist du im reinen. Ja, aber was ist das für ein dummes Denken! Wie kann ich mir's denn benken, daß ich allein wäre ohne den Dami? Ich din ja gar nicht allein da, der Dami gehört zu mir und ich zu ihm. Und für den Dami wär's doch besser, er wäre in einer Batersgewalt; das thät' ihn aufrichten. Bozu brauchst du aber einen

andern? Kannst du nicht selber für ihn sorgen, wenn's nötig ist? Und wenn er so eingeheimst wird, ich seh's schon, da bleibt er sein Leben lang nichts als ein Knecht, der Pudel für andere Leute; und wer weiß, wie die Kinder des Ohms gegen uns sind. Beil sie selber arme Leute sind, werden sie die Herren gegen uns spielen. Nein, nein, sie sind gewiß drav, und das ist schon, wenn man so sagen kann: Guten Tag, Better, guten Morgen, Bas'. Benn nur der Ohm eins von den Kindern mitgebracht hätt', da könnt' ich viel besser reden und könnte auch alles besser erkundschaften. O lieder Gott, wie ist das alles auf einmal so schwer."

Amrei sette fich nieber am Baum, und ein Buchfint tam babergetrippelt, pidte ein Rornchen auf, schaute fich um und flog bavon. Ueber bas Geficht Amreis froch etwas, sie wischte es ab. Es war ein Abgottskäfer. Sie ließ ihn auf ihrer Sand herumfriechen, amischen Berg und Thal ihrer Finger, bis er auf die Spite des Fingers kam und davonflog. "Was der wohl erzählen wirb, wo er gewesen sei," bachte Amrei, "und so ein Tierchen hat es gut; wo es hinfliegt, ist es babeim. Und horch! wie die Lerchen fingen, die haben's gut, bie brauchen sich nicht zu befinnen, mas fie zu fagen und mas sie zu thun haben. Und dort treibt der Metger mit seinem Sund ein Kalb aus bem Dorfe. Der Metgerhund hat eine gang andere Stimme als bie Lerche, aber freilich, mit Lerchengefang kann man auch kein Kalb treiben . . . "

"Wohin mit bem Füllen?" rief ber Rohlenmathes aus seinem Fenster einem jungen Burschen zu, ber ein schönes junges Füllen am Halfter führte.

"Der Robelbauer hat's verkauft," lautete bie Antwort, und balb wieherte bas Füllen weiter unten im Thale. Umrei, die das hörte, mußte wiederum benten: "Ja. so ein Tier verkauft man von ber Mutter weg. und bie Mutter weiß es faum; und wer's bezahlt, ber bat's eigen: und einen Menschen kann man nicht kaufen. und wer nicht will, für ben gibt's kein Halfter. Und bort kommt jett ber Robelbauer mit seinen Pferben, und bas große Küllen springt neben ber. Du wirft auch balb eingespannt. Und vielleicht wirst bu auch verkauft. Ein Mensch wird nicht gekauft, er verdingt fich blok. So ein Tier friegt für seine Arbeit keinen andern Lohn als Effen und Trinken und braucht auch sonst nichts. aber ein Mensch friegt noch Gelb bazu als Lohn. Ja, ich kann jest Magd sein, und von meinem Lohn thue ich ben Dami in die Lehre, er will ja auch Maurer werben. Und wenn wir beim Ohm find, ift ber Dami nicht mehr so mein wie jest. Und horch, jest fliegt ber Star heim, ba oben ins Saus, bas ihm noch ber Bater hergerichtet, und er singt noch einmal lustig. Und ber Bater hat bas haus aus alten Brettern gemacht. Ich weiß noch, wie er gefagt hat, bag ein Star nicht in ein haus von neuen Brettern zieht, und so ist mir's auch . . . Du Baum, jest weiß ich's: Wenn bu rauscheft. solange ich heute noch ba bin, so bleibe ich ba." . . . Und Amrei horchte tief auf. Balb war's ihr, als rauschte ber Baum, bann aber fah fie nach ben Zweigen, und biese maren unbewegt, sie mußte nicht mehr, mas fie hörte.

Mit lärmendem Geschnatter kam es jest herbei, und eine Staubwolke ging voraus. Es war die Gänseherbe,

bie vom Holberwasen hereinkam. Amrei ahmte vor sich hin lange bas Geschnatter nach.

Die Augen fielen ihr zu, fie war eingeschlummert.

Ein ganzer Frühling von Blüten war aufgebrochen in dieser Seele, und die Blütenbäume im Thale, die den Nachttau einsogen, schickten ihre Düfte hinüber zu dem Kinde, das eingeschlafen war auf der Heimatserde, von der es sich nicht trennen konnte.

Es war schon lange Nacht, als sie erwachte und eine Stimme rief: "Amrei, wo bist bu?" Sie richtete sich auf und antwortete nicht. Sie schaute verwundert nach ben Sternen, und es war ihr, als ob biese Stimme vom himmel fame; erft als fich bie Stimme wieberholte, erkannte fie den Ton der Marann' und antwortete: "Da bin ich!" Und jett kam bie schwarze Marann' und sagte: "D das ist gut, daß ich bich gefunden habe. Im ganzen Dorf find sie wie närrisch. Der eine sagt: er habe bich im Walbe gesehen; ber andere ist bir im Felde begegnet, wie bu jammernd bahin gerannt bist und auf keinen Ruf dich umgekehrt haft. Und mir ist's gewesen, als wenn bu in ben Teich gesprungen wärft. Brauchst bich nicht zu fürchten, liebes Rind, brauchst nicht zu entfliehen. Es kann bich niemand zwingen, baß bu mit beinem Dhm gehft."

"Wer hat benn gesagt, daß ich nicht will?" Blötlich fuhr ein rascher Windhauch durch den

Baum, baß er mächtig rauschte.

"Und freilich will ich nicht!" schloß Amrei und hielt die hand an den Baum.

"Komm heim, es bricht ein arges Wetter los, ber Wind wird's gleich ba haben," brängte bie schwarze Marann'.

Wie taumelnd ging Amrei mit der schwarzen Marann' ins Dorf hinein. Bas war benn das, daß die Menschen sie durch Feld und Wald irrend gesehen haben wollten, oder sprach das nur die Marann'?

Die Nacht war stockbunkel, nur plöglich leuchteten rasche Blize und ließen die Häuser im hellen Tageslicht erscheinen, so daß das Auge geblendet wurde und man stillstehen mußte, und war der Bliz verschwunden, so sah man gar nichts mehr. Im eigenen Heimatsdorfe waren die beiben wie in der Fremde verirrt und schritten nur unsicher vorwärts. Dazu wirdelte es Staub auf, so daß man vor Betäubung fast nicht vom Flecke kam; in Schweiß gebadet arbeiteten sich die beiden vorwärts und kamen endlich unter schwer fallenden Tropsen an ihrer Behausung an.

Ein Windstoß riß die Hausthure auf, und Amrei sagte: "Thu dich auf."

Sie mochte an ein Märchen gebacht haben, wo sich auf ein Ratselwort ein Zauberschloß aufthut.

## Auf dem Bolderwasen.

Als am andern Morgen der Ohm kam, erklärte Amrei, daß sie dabliebe. — Es lag eine seltsame Mischung von Bitterkeit und Wohlwollen darin, als der Ohm sagte: "Freilich, du artest beiner Mutter nach, und die hat nie etwas von uns wissen wollen; aber ich kann den Dami allein nicht mitnehmen, wenn er auch ginge. Der kann noch lange nichts als Brot essen; du hättest es auch verdienen können."

Amrei entgegnete, daß sie das vorderhand hier zu Lande wolle, und daß sie mit ihrem Bruder später, wenn der Ohm noch so gut gesinnt bleibe, ja zu ihm kommen könne.

In der Art, wie nun der Ohm seine Teilnahme für die Kinder ausdrückte, wurde der Entschluß Amreis wieder etwas schwankend, aber in ihrer besondern Weise wagte sie das nicht kundzugeben; sie sagte nur: "Grüßet mir auch Eure Kinder und saget ihnen, daß es mir recht hart ist, daß ich meine nächsten Anverwandten gar nie gesehen hab', und daß sie jest weit übers Weer ziehen und ich sie vielleicht mein Leben lang nicht mehr sehe."

Der Ohm machte sich rasch auf und gab nur noch Amrei ben Auftrag, ben Dami von ihm zu grüßen, er habe keine Zeit mehr, ihm lebewohl zu sagen. Er ging bavon.

Ms bald barauf Dami kam und die Abreise bes Ohms erfuhr, wollte er ihm nachrennen, und selbst Amrei war entschlossen dazu: aber sie bezwang sich wieder, dem nicht nachzugeben. Sie rebete und that, als ob jemand ihr jedes Wort und jede Regung befohlen hätte, und boch schweiften ihre Gedanken die Wege nach, die jest ber Ohm ging. Sie ging mit ihrem Bruber hand in Sand burch bas Dorf und nickte allen Leuten zu. Die ihr begegneten. Sie war jett erst wieder zu allen zurückgekehrt. Man hatte sie ja fortreißen wollen, und fie meinte, alle anderen mußten ebenso froh sein wie sie selber; aber sie merkte balb, baß man sie nicht nur gerne gehen ließ, sondern daß man ihr sogar zürnte. weil sie nicht gegangen war. Der Krappenzacher machte ihr bie Augen auf, indem er sagte: "Ja Rind, bu hast einen Trotfopf, und bas ganze Dorf ist bir bos, weil bu bein Glud mit Füßen von bir gestoßen haft. Wer weiß, ob's ein Glud gewesen war', aber fie nennen's jett so, und wer bich ansieht, rechnet bir vor, mas bu alles aus ber Gemeinde haft. Darum mach, bag bu bald aus bem öffentlichen Almosen kommst."

"Ja, was foll ich machen?"

"Die Robelbäuerin möchte bich gern in Dienst nehmen, aber ber Bauer will nicht."

Amrei mochte fühlen, daß sie sich fortan doppelt tapfer halten musse, damit sie kein Borwurf treffe, weder von sich noch von andern, und sie fragte daher abermals: "Bisset Ihr benn gar nichts?"

"Freilich, bu mußt dich nur vor nichts scheuen als vorm Betteln. Haft benn nicht gehört, bag ber närrische

Fribolin gestern ber Kirchbäuerin zwei Gänse totgeschlagen hat? Der Ganshirtenbienst ist nun leer, und ich rate bir, nimm bu ihn."

Das war nun balb geschehen, und am Mittag trieb Amrei die Gänse auf den Holberwasen, wie man den Weideplat auf der kleinen Anhöhe beim Hungerbrunnen nannte. Dami half der Schwester getreulich dabei.

Die schwarze Marann' war indes sehr unzufrieden mit dieser neuen Bedienstung und behauptete, wohl nicht mit Unrecht: "Es geht einem sein Leben lang nach, wenn man so einen Dienst gehabt hat! die Leute vergessen's einem nie und sehen einen immer drauf an, und es besinnt sich jedes, dich einmal in den Dienst zu nehmen, weil es heißen wird: das ist ja die Gänsehirtin; und wenn man dich auch aus Barmherzigkeit nimmt, kriegst du schlechten Lohn und schlechte Behandlung, da heißt es immer: das ist gut genug für die Gänsehirtin."

"Das wird nicht so arg sein," erwiderte Amrei, "und Ihr habt mir ja viel hundert Geschichten erzählt, wie eine Gänsehirtin Königin geworden ist."

"Das war in alten Zeiten. Aber wer weiß, bu bist noch von ber alten Welt; manchmal ist mir's gar nicht, als wärst bu ein Kind; wer weiß, bu alte Seele, vielleicht geschieht dir noch ein Wunder."

Der Hinweis, daß sie noch nicht auf der untersten Stuse der Ehrenleiter gestanden, sondern daß es noch etwas gebe, wodurch sie herabsteige, machte Amrei plötzlich stutig. Für sich selber eroberte sie nichts weiter daraus, aber sie duldete es fortan nicht mehr, daß Dami mit ihr die Gänse hütete. Er war ein Mann, er sollte einer werden, und ihm konnte es schaden, wenn man

ihm einst nachsagte, daß er vormals die Sänse gehütet habe. Aber mit allem Siser konnte sie ihm das nicht klar machen, und er trotte mit ihr; denn so ist es immer: gerade an dem Punkte, wo das Berständnis aufhört, beginnt eine innere Berdrossenheit. Die innere Unmacht übersetzt sich in äußeres Unrecht und erfahrene Kränkung.

Amrei freute sich fast, daß Dami viele Tage so bös mit ihr sein konnte; er lernte doch jetzt an ihr sich gegen die Welt zu stemmen und auch seinen eigenen Willen zu behaupten.

Dami bekam indes auch balb ein Amt. Er wurde von seinem Pfleger, dem Robelbauer, als Vogelscheuche benutzt; er durfte im Baumgarten des Robelbauern den ganzen Tag die Rassel brehen, um die Sperlinge von den Frühkirschen und aus den Salatbeeten zu versicheuchen, aber er gab das Amt, das ihn ansangs als Spiel vergnügt hatte, bald wieder auf.

Es war ein fröhliches, aber auch ein mühsames Amt, bas Amrei übernommen hatte, besonders war es ihr oft schwer, daß sie nichts zu machen wußte, wodurch sie die Tiere an sich fesselte. Ja, sie waren kaum voneinander zu unterscheiden. Und es war nicht uneben, was ihr einst die schwarze Marann', als sie aus dem Moosbrunnenwalde kam, darüber sagte: "Die Tiere, die in Herden leben, sind jedes für sich allein dumm."

"Und ich mein' auch," setzte Amrei fort, "die Sänse sind deswegen dumm, weil sie zu vielerlei können: sie können schwimmen und laufen und fliegen, sind aber nicht im Wasser, nicht auf dem Boden und nicht in der Luft recht daheim . . . das macht sie dumm."

"Ich bleib' babei," entgegnete die schwarze Marann', "in dir steckt noch ein alter Einsiedel."

In der That bildete sich auch ein einsiedlerisches Träumen in Amrei aus, seltsam durchzogen von allerlei heller Lebensberechnung. Wie sie dei allem Träumen und Betrachten emsig fortstrickte und keine Masche fallen ließ, und wie hier an der Ecke beim Holzbirnenbaum der betäubende Nachtschatten und die erfrischende Erdbeere so nahe bei einander wachsen, daß sie sast aus berselben Wurzel zu sprossen scheinen, so war klares Ausschauen und träumerisches Hindammern in der Seele des Kindes nahe bei einander.

Der Holbermasen war fein einsam abgelegener Blat. ben die stille Märchenwelt, braus es alimmt und alizert. gerne heimsucht. Mitten burch ben holbermafen führte ein Feldweg nach Endringen, und nicht weit bavon ftanden bie verschiebenfarbigen Grenzpfähle mit ben Wappenschilbern zweier Berren, beren Länder hier aneinander stießen. Dit Aderfuhrwerk allerlei Art zogen hier bie Bauern vorüber, und Männer, Frauen und Mädchen gingen bin und ber mit Sade, Sense und Sichel. Die Landiager ber beiben Länder kamen auch oft vorüber. und ber Flintenlauf aliterte von fernher und noch weit nach. Ja, Amrei wurde fast immer vom Endringer Landjäger begrüßt, wenn sie am Wege faß, und sie follte manchmal Auskunft geben, ob nicht dieser oder jener bier porbeigekommen fei; aber fie mußte nie Bescheib, vielleicht auch verhehlte sie ihn aus jener innern Abneigung bes Bolfes und besonders der Dorftinder, die die Landjäger für allzeit gewaffnete Reinbe ber Menscheit halten, so ba umgehen und suchen, wen sie verschlingen. Muerbad. Barfükele.

Der Theisles-Manz, ber hier am Wege die Steine klopfte, redete fast kein Wort mit Amrei; er ging verbrossen von Steinhaufen zu Steinhaufen, und sein Klopfen war noch unaufhörlicher als das Picken des Spechtes im Moosbrunnenwalde und gehörte mit zu dem Schillen und Zirpen der Heuschrecken in den nahen Wiesen und Kleefelbern.

Aber über alles menschliche Getriebe hinüber wurde Amrei doch oft ins Reich ber Träume getragen. bie Lerchen in ber Luft singen und jubeln und nichts bavon wollen: wo ift bie Grenze bes Aders von biefem und jenem? ja, wie sie sich hinwegschwingen über die Grengpfähle ganger Länder, fo mußte bie Seele bes Rindes nichts mehr von ben Schranken, die bas beenate Leben ber Wirklichkeit fest. Das Gewohnte wird gum Bunder, bas Bunder wird zum Altäglichen. Sorch, wie der Kuckuck ruft! Das ift das lebendige Echo des Waldes, das fich felbst ruft und antwortet; und jest fitt ber Bogel über bir im Holzbirnenbaum, barfft aber nicht aufschauen, sonst fliegt er fort. Wie er so laut ruft, so unermublich! wie weit bas tont, wie weit man bas hört! Der kleine Bogel hat eine stärkere Stimme als ein Mensch. Set bich auf ben Baum, ahme ihn nach, man hört bich nicht so weit als ben faustaroken Bogel. Still, vielleicht ist es boch ein verzauberter Bring, und plötlich fängt er an zu reben. Ja, gib bu mir nur Rätsel auf, lag mich nur besinnen, ich finde schon die Auflösung, und bann erlöse ich bich, und wir ziehen in bein goldnes Schloß und nehmen bie schwarze Marann' und ben Dami mit, und ber Dami heiratet Die Bringeffin, beine Schwefter; und wir laffen ben

Johannes von ber schwarzen Marann' in ber ganzen Welt suchen, und wer ihn findet, kriegt ein Königreich. Ach, warum ist denn das alles nicht wahr? und warum hat man denn das alles ausgedacht, wenn es nicht wahr ist?

Während die Gebanken Amreis über alle Grenzen hinausgegangen waren, fühlten sich auch die Gänse unbeschränkt und thaten sich gütlich an benachbarten Kleesoder gar Gerstens und Haferäckern. Aus ihren Träumen erwachend, scheuchte dann Amrei mit schwerer Mühe die Gänse wieder zurück, und wenn diese Freibeuter bei ihrem Regimente angekommen waren, wußten sie gar viel zu erzählen von dem gelobten Lande, wo sie sich gütlich gethan; da war des Erzählens und Schnatternstein Ende, und noch lange sprach da und dort eine Gans wie träumend ein bedeutsames Wort vor sich hin, und da und dort stedte eine den Schnabel unter die Flügel und träumte in sich hinein.

Und wieder trug es Amrei hinauf. Schau, dort fliegen die Bögel; kein Bogel in der Luft strauchelt, auch die Schwalbe nicht in ihrem Kreuzsluge; immer sicher, immer frei. D! wer nur auch fliegen könnte! Wie müßte die Welt aussehen von da oben, wo die Lerche ist. Juhe! Immer höher, immer höher und weiter und weiter! Ich fliege in die weite Welt zu der Landfriedbäuerin und sehe, was sie macht, und frage, ob sie noch mein gedenkt.

"Gebenkft bu mein in fernen Lanben?"

So sang Amrei plötslich aus all bem Denken, Schwirren und Sinnen heraus. Und ihr Atem, ber beim Gebanken

bes Fluges rascher gegangen war, als schwebte sie schon wirklich in höherer Luftschicht, wurde wieder ruhig und gemessen.

Aber nicht immer glühen die Wangen in wachen Träumen, nicht immer leuchtet bie Sonne hell in bie offenen Blüten und in die wogende Saat. Noch im Frühling famen jene naffalten Tage, in benen bie Blütenbäume wie frierende Fremdlinge fteben; tagelang läßt fich die Sonne kaum blicken, und ein starres Frösteln geht burch bie Natur, nur bisweilen unterbrochen vom Aufzuden eines Winbstoges, ber Blüten von ben Bäumen reißt und fortträgt. Die Lerche allein jubiliert noch in ben Lüften, wohl über ben Wolfen, und ber Fint ftößt seinen klagenden Ton aus vom Holzbirnenbaum, an beffen Stamm gelehnt Amrei fteht. Der Theisles-Manz hat sich weiter unten beim rotangestrichenen bölzernen Kreuz unter die Linde gestellt. in ftreifenweisen Schüttern praffelt ber Sagel bernieber, und die Ganse strecken die Schnabel empor, wie man faat, bamit es ihnen bas weiche Birn nicht einschlage; aber ba brüben hinter Endringen ift's ichon hell, und bie Sonne bricht balb hervor, und bie Berge, ber Balb, bie Felber, alles fieht aus wie ein Menschenantlit, bas sich in Furcht ausgeweint hat und nun hellglänzend in Freude ftrahlt. Die Bögel in der Luft und von ben Bäumen jubeln, und die Ganfe, die fich im Wetterschauer zusammengebrängt und bie Schnäbel vermunbert aufgestreckt hatten, magen sich wieber auseinander und grafen und schnattern und besprechen bas vorübergegangene Ereignis mit ber jungen flaumweichen Brut, Die bergleichen noch nicht erlebt hat. -

Gleich nachbem Amrei vom ersten Unwetter überfallen worben war, hatte fie für fünftige Fälle Borforge getroffen. Sie trug immer einen leeren Kornfact, ben fie noch vom Bater ererbt hatte, mit hinaus auf ben Ganstrieb. Amei gefreugte Aexte mit bem Namen bes Baters waren noch beutlich auf bem Sacke abaemalt. und bei Gewittern bectte fie fich mit bem Sace zu und wickelte fich fest hinein; ba faß sie bann wie unter einem ichütenden Dache und schaute hinein in ben unfaßbaren wilben Rampf am himmel. Ein talter Schauer, ber in Wehmut überging, wollte fich gar oft Amreis bemächtigen, fie wollte weinen über ihr Schicffal, bas fie so allein, verlaffen von Bater und Mutter, hinausstellte: aber fie gewann schon früh eine Runft und eine Rraft, die fich schwer lernt und übt: die Thränen hinabwürgen. Das macht bie Augen frisch und boppelt hell mitten in allem Trübsal und aus ihm heraus.

Amrei bezwang ihre Wehmut besonbers in Erinnerung an einen Spruch ber schwarzen Marann': Wer nicht will, daß ihn die Hände frieren, muß eine Faust machen. Amrei that so, geistig und körperlich, sah trozig in die Welt hinein, und bald kam Heiterkeit über ihr Antlit; sie freute sich der prächtigen Blize und ahmte leise vor sich den Donner nach. Die Gänse, die sich wieder zusammengeduckt hatten, schauten seltsam drein, sie hatten's aber doch gut; alle Kleider, die sie brauchen, sind ihnen auf den Leib gewachsen, und für daß, was man ihnen im Frühling außgerupst hat, ist schon wieder anderes da, und jetzt, da daß Wetter vorüber ist, jubelt wieder alles in der Luft und auf den Bäumen, und die Gänse freuen sich des seltenen Schmauses; in drängenden

Haufen zerren sie an Schneden und Fröschen, bie sich herausgewagt haben.

Bon bem tausenbfältigen Sinnen, das in Amrei lebte, erhielt nur die schwarze Marann' bisweilen Kunde, wenn sie, vom Walde kommend, ihre Holzlast und ihre in einem Sace gefangenen Maikäfer und Würmer bei der Hirtin abstellte. Da sagte Amrei eines Tages: "Bas", wisset Ihr auch, warum der Wind weht?"

"Nein, weißt benn bu's?"

"Ja, ich hab's gemerkt. Gucket, alles was wächft, muß sich umthun. Der Bogel da sliegt, der Käfer da kriecht, der Has, der Hirsch, das Pferd und alle Tiere die lausen, und der Fisch schwimmt und der Frosch auch, und da steht der Baum und das Korn und das Gras, und das kann nicht fort und soll doch wachsen und sich umthun, und da kommt der Wind und sagt: Bleib du nur stehen, ich will dich schon umthun, so. Siehst du, wie ich dich drehe und wende und diege und schüttle? Sei froh, daß ich komm', du müßtest sonst verhocken, und es würde nichts aus dir; es thut dir gut, wenn ich bich müd' mache, du wirst es schon spüren."

Die schwarze Marann' sagte in der Regel auf solche Kundgebungen nichts weiter als ihren gewohnten Spruch: "Ich bleibe dabei, in dir steckt die Seele von einem alten Einsiedel."

Rur einmal half bie Marann' ben ftillen Betrach: tungen Umreis auf eine andere Spur.

Die Wachtel schlug bereits im hohen Roggenfelbe, und neben Amrei sang fast einen ganzen Tag unaufhörlich eine Feldlerche am Boben, sie wanderte hin und her und sang immer so innig, so ins tiefste Herz hinein, es war wie ein Saugen der Lebenslust. Das klang noch viel schöner als die Töne der Himmelslerche, die sich aufschwingt in die Luft, und oftmals kam der Bogel ganz nahe, und Amrei sagte fast laut vor sich hin: "Warum kann ich dir's nicht sagen, daß ich dir nichts thun will? Bleib nur da!" Aber der Bogel war scheu und versteckte sich immer wieder. Und Amrei sagte schnell überlegt vor sich hin: "Es ist doch wieder gut, daß die Bögel scheu sind, man könnte ja sonst die diebischen Sperlinge nicht vertreiben." Als am Mittag die Marann' kam, sagte Amrei: "Ich möcht' nur wissen, was so ein Bogel den lieden langen Tag zu sagen hat, und er schwäht sich gar nicht aus."

Darauf erwiderte die Marann': "Schau, so ein Tierlein kann nichts bei sich behalten und in sich hinein reden; im Menschen aber spricht sich immer etwas in ihm fort, das hört auch nie auf, aber es wird nicht laut; da sind Gedanken, die singen, weinen und reden, aber ganz still, man hört's selber kaum; so ein Bogel aber, wenn er zu singen aufgehört hat, ist fertig und frist oder schläft."

Als die schwarze Marann' mit ihrer Holztraget forts ging, schaute ihr Amrei lächelnd nach: "Die ist jetzt ein stillsingender Bogel," bachte sie, und niemand als die Sonne sah, wie das Kind noch lange vor sich hin lächelte.

Tag auf Tag lebte Amrei so bahin; stundenlang konnte sie träumerisch zusehen, wie der Schatten vom Gezweige des Holzbirnenbaums sich von dem Winde auf der Erde bewegte, daß die dunkeln Punkte wie Ameisen burcheinander krochen, dann starrte sie wieder auf eine feststehende Wolkenbank, die am himmel glänzte, oder

Haufen zerren sie an Schneden und Fröschen, bie sich herausgewagt haben.

Von dem tausendfältigen Sinnen, das in Amrei lebte, erhielt nur die schwarze Marann' bisweilen Kunde, wenn sie, vom Walde kommend, ihre Holzlast und ihre in einem Sace gefangenen Maikafer und Würmer bei der Hirtin abstellte. Da sagte Amrei eines Tages: "Bas, wisset Ihr auch, warum der Wind weht?"

"Nein, weißt benn bu's?"

"Ja, ich hab's gemerkt. Gucket, alles was wächft, muß sich umthun. Der Bogel da sliegt, der Käfer da kriecht, der Has, der Hirsch, das Pferd und alle Tiere die lausen, und der Fisch schwimmt und der Frosch auch, und da steht der Baum und das Korn und das Gras, und das kann nicht fort und soll doch wachsen und sich umthun, und da kommt der Wind und sagt: Bleib du nur stehen, ich will dich schon umthun, so. Siehst du, wie ich dich drehe und wende und diege und schüttle? Sei froh, daß ich komm', du müßtest sonst verhocken, und es würde nichts aus dir; es thut dir gut, wenn ich bich müd' mache, du wirst es schon spüren."

Die schwarze Marann' sagte in ber Regel auf solche Kundgebungen nichts weiter als ihren gewohnten Spruch: "Ich bleibe dabei, in dir stedt die Seele von einem alten Einsiedel."

Rur einmal half bie Marann' ben stillen Betrach: tungen Amreis auf eine andere Spur.

Die Wachtel schlug bereits im hohen Roggenfelbe, und neben Umrei sang fast einen ganzen Tag unaufhörlich eine Felblerche am Boben, sie wanderte hin und her und sang immer so innig, so ins tiefste Herz hinein, es war wie ein Saugen der Lebenslust. Das klang noch viel schöner als die Töne der Himmelslerche, die sich aufschwingt in die Luft, und oftmals kam der Bogel ganz nahe, und Amrei sagte sast laut vor sich hin: "Warum kann ich dir's nicht sagen, daß ich dir nichts thun will? Bleib nur da!" Aber der Bogel war scheu und versteckte sich immer wieder. Und Amrei sagte schnell überlegt vor sich hin: "Es ist doch wieder gut, daß die Bögel scheu sind, man könnte ja sonst die diebischen Sperlinge nicht vertreiben." Als am Mittag die Marann' kam, sagte Amrei: "Ich möcht' nur wissen, was so ein Bogel den lieden langen Tag zu sagen hat, und er schwätzt sich gar nicht aus."

Darauf erwiberte die Marann': "Schau, so ein Tierlein kann nichts bei sich behalten und in sich hinein reden; im Menschen aber spricht sich immer etwas in ihm fort, das hört auch nie auf, aber es wird nicht laut; da sind Gedanken, die singen, weinen und reden, aber ganz still, man hört's selber kaum; so ein Bogel aber, wenn er zu singen aufgehört hat, ist fertig und frist oder schläft."

Als die schwarze Marann' mit ihrer Holztraget fortging, schaute ihr Amrei lächelnd nach: "Die ist jetzt ein stillsingender Bogel," bachte sie, und niemand als die Sonne sah, wie das Kind noch lange vor sich hin lächelte.

Tag auf Tag lebte Amrei so bahin; stundenlang konnte sie träumerisch zusehen, wie der Schatten vom Gezweige des Holzbirnenbaums sich von dem Winde auf der Erde bewegte, daß die dunkeln Punkte wie Ameisen durcheinander krochen, dann starrte sie wieder auf eine feststehende Wolkenbank, die am himmel glänzte, oder

auf jagende, flüchtige Wolken, die einander fortschoben. Und wie draußen im weiten Raume, so standen und jagten, stiegen und zerstoffen auch in der Seele des Kindes allerlei Wolkendilber, unfaßlich und nur vom Augenblick Dasein und Gestalt empfangend. Wer aber weiß, wie die Wolkendilbungen draußen in der Weite und im engen Herzendraum zerstießen und sich wandeln?

Wenn der Frühling anbricht über der Erde, du kannst nicht faffen all bas tausenbfältige Reimen und Sproffen auf bem Grunde, all bas Singen und Rubeln auf ben Ameigen und in ben Lüften. Gine einzige Lerche faffe fest mit Auge und Dhr, sie schwingt sich auf, eine Beile fiehst du fie noch, wie sie die Flügel schlägt, eine Weile unterscheidest du sie noch als dunkeln Bunkt, dann aber ist fie verschwunden; bu hörst nur noch ein Singen, und weißt nicht, von wannen es kommt. Und könntest bu nur einer einzigen Lerche im freien Raume einen ganzen Tag laufchen, bu murbeft hören, daß fie am Morgen, am Mittag und am Abend ganz anders fingt; und könntest du ihr nachspüren vom ersten zaghaften Frühlingsjauchzen an, bu murbest hören, wie ganz andere Tone sie im Frühling, im Sommer und im Berbste in ihren Gesang mischt. Und ichon über ben ersten Stoppelfelbern sinat eine neue Lerchenbrut.

Und wenn ber Frühling anbricht in einem Menschengemüte, wenn die ganze Welt sich aufthut vor ihm, in ihm, du kannst die tausend Stimmen, die es umfließen, das tausendfältige Knospen auf dem Grunde und wie es immer weiter gedeiht, nicht fassen und festhalten. Du weißt nur noch, daß es singt, daß es sproßt. Und wie still lebt sich's dann wieder, wie eine festgewurzelte Pflanze. Da ist der Wiesenzaun beim Holzbirnenbaum, die Schlehen blühen früh auf und werden
nur selten zeitig. Und welch eine schöne Blüte hatte
die Mehlbeere, wie kräftig duftete das, und jest sind
schon kleine Birnen daraus geworden, und schon särben
sie sich rot, und auch die gistige Einbeere beginnt schon
schwarz zu werden. Es kommen jene hellen, schnittreisen
Erntetage, wo der Himmel so wolkenlos blau, daß man
ben ganzen Tag den Halbmond, und wie er sich dann
füllt und wieder abnimmt, wie ein seingezirkeltes Wölkchen am Himmel sieht. Draußen in der Natur und im
Menschengemüte ist es wie ein leises Atemanhalten vor
einem Ziele.

Das war balb ein Leben auf bem Wege, ber burch ben Holberwasen führt! Schnellrasselnd fuhren die leeren Leiterwagen bahin, und darauf saßen Frauen und Kinder und lachten, auf und nieder gehoben von Schüttern des Wagens wie vom Lachen, und dann fuhren die garbenbeladenen Wagen leise und nur manchmal krächzend heimwärts, und Schnitter und Schnitterinnen gingen nebenher.

Amrei hatte von ber reichen Ernte fast nicht mehr als ihre Gänse, die sich manchmal in keder Zudringlichkeit an die beladenen Wagen herandrängten und eine herunterhängende Aehre abrauften.

Wenn das erste Stoppelfelb draußen im Feldgebreite sich aufthut, kommt bei aller Freude über den eingeheimsten Erntesegen doch auch ein gewisses Bangen in das Menschengemüt; die Erwartung ist Erfüllung geworden, und wo alles so wogend stand, wird es nun auf jagende, flüchtige Wolken, die einander fortschoben. Und wie draußen im weiten Raume, so standen und jagten, stiegen und zerstossen auch in der Seele des Kindes allerlei Wolkendilder, unfaßlich und nur vom Augendlick Dasein und Gestalt empfangend. Wer aber weiß, wie die Wolkendildungen draußen in der Weite und im engen Herzendsraum zerstießen und sich wandeln?

Wenn ber Frühling anbricht über ber Erbe, bu fannst nicht fassen all bas tausenbfältige Reimen und Sprossen auf bem Grunde, all das Singen und Rubeln auf ben Ameigen und in ben Lüften. Gine einzige Lerche faffe fest mit Auge und Ohr, sie schwingt sich auf, eine Weile fiehst du sie noch, wie sie die Alügel schlägt, eine Weile unterscheibest bu sie noch als bunkeln Punkt, bann aber ist fie verschwunden; bu hörst nur noch ein Singen, und weifit nicht, von wannen es kommt. Und könntest bu nur einer einzigen Lerche im freien Raume einen ganzen Tag laufchen, bu murbeft hören, bag fie am Morgen, am Mittag und am Abend gang anders fingt: und fönntest bu ihr nachspuren vom ersten zaghaften Frühlingsjauchzen an, bu murbeft hören, wie gang andere Tone sie im Frühling, im Sommer und im Berbste in ihren Gesang mischt. Und icon über ben erften Stoppelfelbern fingt eine neue Lerchenbrut.

Und wenn der Frühling anbricht in einem Menschensgemüte, wenn die ganze Welt sich aufthut vor ihm, in ihm, du kannst die tausend Stimmen, die es umssließen, das tausendfältige Knospen auf dem Grunde und wie es immer weiter gedeiht, nicht fassen und festhalten. Du weißt nur noch, daß es singt, daß es sproßt.

Und wie still lebt sich's dann wieder, wie eine sests gewurzelte Pflanze. Da ist der Wiesenzaun beim Holzbirnenbaum, die Schlehen blühen früh auf und werden
nur selten zeitig. Und welch eine schöne Blüte hatte
die Mehlbeere, wie kräftig dustete daß, und jest sind
schon kleine Birnen daraus geworden, und schon särden
sie sich rot, und auch die gistige Einbeere beginnt schon
schwarz zu werden. Es kommen jene hellen, schnittreisen
Erntetage, wo der Himmel so wolkenloß blau, daß man
ben ganzen Tag den Halbmond, und wie er sich dann
füllt und wieder abnimmt, wie ein seingezirkeltes Wölkchen am Himmel sieht. Draußen in der Ratur und im
Menschengemüte ist es wie ein leises Atemanhalten vor
einem Liele.

Das war balb ein Leben auf bem Wege, ber burch ben Holberwasen führt! Schnellrasselnd fuhren die leeren Leiterwagen dahin, und darauf saßen Frauen und Kinder und lachten, auf und nieder gehoben von Schüttern des Wagens wie vom Lachen, und dann fuhren die garbenbeladenen Wagen leise und nur manchmal krächzend heimwärts, und Schnitter und Schnitterinnen gingen nebenher.

Amrei hatte von der reichen Ernte fast nicht mehr als ihre Gänse, die sich manchmal in kecker Zudringlichskeit an die beladenen Bagen herandrängten und eine herunterhängende Aehre abrauften.

Wenn bas erste Stoppelfelb braußen im Felbgebreite sich aufthut, kommt bei aller Freude über ben eingeheimsten Erntesegen doch auch ein gewisses Bangen in bas Menschengemüt; die Erwartung ist Erfüllung geworden, und wo alles so wogend stand, wird es nun tahl. Die Zeit mandelt fich. Der Sommer mendet fich zur Neige.

Der Brunnen auf bem Holberwasen, in beffen Abfluß sich die Gänse behaalich tummelten, hatte das beste Wasser in der Gegend, und die Vorüberziehenden verfaumten felten, an ber breiten Röhre zu trinken, mabrend ihr Zugvieh indes vorauslief; fich ben Mund abmischend und ben Davongeeilten nachschreiend, lief man ihm bann nach. Undere tränkten vom Feld heimkehrend hier ihr Zugvieh.

Amrei erwarb sich die Gunft vieler Menschen burch einen kleinen irbenen Topf, ben fie fich von ber schwarzen Marann' erbettelt hatte, und so oft nun ein Borüberziehender sich nach dem Brunnen begab, kam Amrei herbei und sagte: "Da konnet Ihr beffer trinken." Bei ber Rückgabe bes Topfes ruhte mancher freundliche Blick balb länger, balb kürzer auf ihr, und bas that ihr so wohl, daß sie fast bose wurde, wenn Leute vorüberaingen, ohne zu trinken. Sie stand bann mit ihrem Topfe beim Brunnen, ließ voll laufen und gof aus. und wenn all biefes Reichengeben nichts half. überraschte fie die Banfe mit einem unverhofften Babe und überfdüttete fie.

Eines Tages fam ein Bernermägelein mit zwei stattlichen Schimmeln baber gefahren, ein breiter oberländischer Bauer nahm ben Doppelfit fast vollends ein. Er hielt am Wege und fragte:

"Mädle! hast du nichts, daß man da trinken kann?" "Freilich, ich hol' schon."

Behend brachte Amrei ihr Gefäß voll Baffer herbei. "Ah!" saate ber Oberlander, nachdem er einen guten Zug gethan und absetzte, und mit triefenbem Munde fuhr er dann, halb in den Krug hinein sprechend, fort: "Es gibt doch in der ganzen Welt kein solches Wasser mehr."

Er setzte wiederum an und winkte dabei Amrei, daß sie still sein solle, denn er hatte eben wieder mächtig zu trinken begonnen, und es gehört zu den besondern Unannehmlichkeiten, während des Trinkens angesprochen zu werden; man trinkt in Hast und spürt ein Drücken davon.

Das Kind schien bas zu verstehen, und erst nachbem ber Bauer ben Krug zurückgegeben, sagte es:

"Ja, das Wasser ist gut und gesund, und wenn Ihr Eure Pferde tränken wollt, für die ist es besonders gut; sie kriegen keinen Strängel."

"Meine Gäul' find heiß und dürfen jett nicht faufen. Bist bu von Halbenbrunn. Mäble?"

"Freilich!"

"Und wie heißt bu?"

"Amrei."

"Und wem gehörft bu?"

"Riemand mehr. Mein Bater ist ber Josenhans gewesen."

"Der Josenhans, ber beim Robelbauer gebient hat?"
"Ja!"

"Hab' ihn gut gekannt. Ist hart, daß er so früh hat sterben müssen. Wart, Kind, ich geb' dir was." Er holte einen großen Leberbeutel aus der Tasche, suchte lange darin und sagte endlich: "Säh! da nimm!"

"Ich will nichts geschenkt, ich banke, ich nehm' nichts."

"Nimm nur, von mir kannst schon nehmen. Ist ber Robelbauer bein Pfleger?"

"Jawohl."

"Hätt' auch was Gescheiteres thun können, als bich zur Ganshirtin zu machen. Behüt bich Gott!"

Fort rollte ber Bagen, und Amrei hielt eine Münze in ber Hand.

"Bon mir kannst schon nehmen . . . Wer ist benn ber Mann, daß er das sagt, und warum gibt er sich nicht zu erkennen? Si, das ist ein Groschen, da ist ein Bogel brauf. "Run, er wird nicht arm davon und ich nicht reich."

Den ganzen Tag bot Amrei keinem Borüberziehens ben mehr ihren Topf an. Sie hatte eine geheime Scheu, baß sie wieder beschenkt werden könnte.

Als sie am Abend heim kam, sagte ihr die schwarze Marann', daß der Robelbauer nach ihr geschickt habe, sie solle gleich zu ihm kommen.

Amrei eilte zu ihm, und ber Robelbauer sagte zu ihr beim Eintritte:

"Bas haft bu bem Lanbfriedbauer gefagt?"

"Ich kenne keinen Landfriedbauer."

"Er ist ja heut bei bir gewesen auf bem Holbers wasen und hat bir was geschenkt."

"Ich hab' nicht gewußt, wer es ist, und da ist sein Gelb noch."

"Das geht mich nichts an. Sag offen und ehrlich, bu Teufelsmäble: habe ich dir zugeredet, daß du Ganshirtin werden follst? Und wenn du es nicht noch heut am Tage aufgibst, bin ich dein Psseger nicht mehr. Ich lasse mir so was nicht nachsagen." "Ich werbe allen Menschen berichten, daß Ihr nicht baran schulb seid; aber den Dienst aufgeben, das kann ich nicht, den Sommer über wenigstens bleib' ich dabei. Ich muß ausführen, was ich angesangen hab'."

"Du bist ein hagebüchenes Gewächs," schloß ber Bauer und verließ die Stube; die Bäuerin aber, die krank im Bette lag, ries: "Du hast recht, bleib nur so; ich prophezeie dir's, daß dir's noch gut geht. Man wird noch in hundert Jahren von einem, das Glück hat, im Dorse sagen: dem geht's, wie des Brosis Severin und wie des Josenhansen Amrei. Dir fällt dein trocken Brot noch in den Honigtops."

Die kranke Robelbäuerin galt für überhirnt, und von einer wahren Gespensterfurcht gepackt, ohne ihr eine Antwort zu geben, eilte Amrei davon.

Der schwarzen Marann' erzählte Amrei, daß ihr ein Bunder geschehen sei: der Landfriedbauer, an dessen Frau sie so oft denke, habe mit ihr geredet, sich ihrer beim Robelbauer angenommen und ihr etwas geschenkt. Sie zeigte nun das Geldstück. Da rief die Marann' lachend:

"Ja, das hätt' ich von selbst erraten, daß das der Landfriedbauer gewesen ist. Das ist der Echte! Schenkt der dem armen Kind einen falschen Groschen."

"Warum ift er benn falsch?" fragte Amrei, und Thränen schoffen ihr in die Augen.

"Das ist ein abschätziger Bögeles-Groschen, ber ist nur anderthalb Kreuzer wert."

"Er hat mir eben nur anberthalb Kreuzer schenken wollen," sagte Amrei streng. Und hier zum erstenmal zeigte sich ein innerer Wiberspruch Amreis mit der schwarzen Marann'. Diese freute sich fast über jede Boshaftigkeit, die sie von den Menschen hörte, Amrei dagegen legte gern alles zum Guten aus, sie war immer gküdlich, und so sehr sie sich auch in der Einsamkeit in Thränen verlor, sie erwartete doch in der That nichts; sie war überrascht von allem, was sie bekam, und war stets dankbar dafür.

"Er hat mir nur anderthalb Kreuzer schenken wollen, nicht mehr, und das ist genug, und ich bin zufrieden." Das sagte sie noch oft trozig vor sich hin, während sie einsam ihre Suppe aß, als spräche sie noch mit der Marann', die gar nicht in der Stude war und unterdes ihre Ziege molk.

Noch in der Nacht nähte sich Amrei zwei Fliden zusammen und den Groschen dazwischen, hing das wie ein Amulett um den Hals und verbarg es an der Brust. Es war, als ob der geprägte Bogel auf der Münze allerlei auf der Brust, darauf er ruhte, wede; denn voll innerer Lust sang und summte Amrei allerlei Lieder, tagelang vom Morgen dis zum Abend, und dabei dachte sie immer wieder hinaus zu dem Landfriedbauer; sie kannte jetzt den Bauer und die Bäuerin und hatte von beiden ein Andenken, und es war ihr immer, als ließe man sie nur noch eine Weile da, dann kommt wieder das Bernerwägelein mit den zwei Schimmeln, drin sitzen die Bauersleute und holen sie ab und sagen: Du bist unser Kind; denn gewiß erzählt jetzt der Bauer daheim von der Begegnis mit ihr.

Mit seltsamen Bliden starrte sie oft in den Herbsthimmel, er war so hell, so wolkenrein; und auf der Erde, da sind die Wiesen noch so grün, und der Hanf liegt zum Dörren darauf gebreitet wie ein feines Netz: bie Zeitlosen schauen bazwischen auf; und die Raben fliegen barüber hin, und ihr schwarzes Gesieder glitzert hell im Sonnenglanz; kein Luftzug weht, die Kühe weiden auf den Stoppeläckern, Beitschenknallen und Singen tönt von allen Nedern, und der Holzbirnenbaum schauert still in sich zusammen und schüttelt die Blätter ab. Der Herbst ist da.

So oft Amrei jest abends heimkehrte, schaute fie die schwarze Marann' fragend an, sie meinte, diese musse ihr sagen, daß der Landfriedbauer geschickt habe, um fie abzuholen, und mit schwerem Bergen trieb fie bie Banfe auf die Stoppelfelber, die so entfernt waren vom Bege, und immer wieder lenkte fie nach bem Holberwasen. Aber schon standen die Hecken blätterlos, die Lerchen zwitscherten kaum mehr in schwerem niederem Fluge, und noch immer kam keine Nachricht, und Amrei hatte ein tiefes Bangen vor bem Winter, als wie vor einem Rerter. Sie troftete fich nur mit bem Lohne, ben fie jest erhielt, und der war allerdings reichlich. Reine ihrer Untergebenen war gefallen, ja nicht einmal eine flügellahm geworben. Die schwarze Marann' verkaufte nicht nur die Febern, die Amrei gesammelt hatte, zu gutem Preise, sonbern wies auch Amrei an, baß sie sich nicht nach altem Brauche neben bem allgemeinen Gelblobn ein Stud Rirchweihkuchen geben laffe für jebe einzelne Bans, die fie gehütet hatte; fie ließ fich vielmehr ben Ruchen in Brot verwandeln, und so hatten fie fast ben ganzen Winter vollauf Brot, freilich oft febr altbackenes, aber Amrei hatte, wie die schwarze Marann' fagte, lauter gesunde Mauszähne, mit benen sie alles fnuppern fonnte.

Als man im Dorfe nichts als Dreschen hörte, sagte Amrei einmal: "Den ganzen Sommer lang hört bas Korn in ber Aehre nichts als Lerchensang, und jetztschlagen ihm die Menschen mit dem Dreschslegel auf den Kopf; das klingt ganz anders."

"In dir stedt eben ein alter Einsiedel," lautete wiederum der Endreim der schwarzen Marann'.

## Die Eigenbrötlerin.

Eine Frau, die ein einfam abgeschiedenes Leben führt, sich ihr Brot gang allein badt, nennt man eine Eigenbrötlerin, und eine solche hat in der Regel auch noch allerlei Besonderheiten. Niemand hatte mehr Recht und mehr Neigung, eine Eigenbrötlerin zu sein, als bie schwarze Marann', obgleich sie nie etwas zu braten hatte, benn Habermus und Kartoffeln, und Kartoffeln und habermus maren ihre einzigen Speisen. Sie lebte immer abaesondert in sich hinein und verkehrte nicht gern mit ben Menschen. Nur gegen ben Berbst war fie stets voll hastiger Unruhe, sie plauderte um diese Reit viel por fich hin und rebete auch die Menschen von freien Stücken an, besonders Fremde, die burch das Dorf gingen; benn sie erkundigte sich, ob die Maurer von da und bort icon aur Winterraft heimgekehrt feien und ob fie nichts von ihrem Johannes berichtet hätten. Wenn sie bie Leinwand, die fie ben Sommer über gebleicht hatte, noch einmal kochte und auswusch und dabei die ganze Nacht aufblieb, murmelte fie ftets vor fich bin. Man verstand nichts bavon, nur ber Zwischenruf war beutlich, benn ba hieß es: "Das ist für bich und bas ist für mich:" fie sprach nämlich täglich zwölf Baterunser Muerbad, Barfüßele.

für ihren Johannes, aber in der Waschnacht da wurden sie zu unzähligen. Und wenn der erste Schnee siel, war sie immer besonders heiter. Jetzt gibt's keine Arbeit mehr draußen, jetzt kommt er gewiß heim. Sie sprach dann oft mit einer weißen Henne im Gitter und sagte ihr, daß sie sterben musse, wenn der Johannes komme.

So trieb sie's nun schon viele Jahre, und die Leute im Dorfe ließen nicht ab, ihr vorzuhalten, daß es närrisch sei, immer an die Heimkehr des Johannes zu benken, aber sie ließ sich nicht bekehren und wurde den Menschen unheimlich.

In diesem Herbste wurden es nun achtzehn Jahre, seitdem der Johannes davon gegangen war, und jedes Jahr wurde Johann Michael Winkler als verschollen ausgeschrieben in der Zeitung dis zu seinem fünfzigsten Jahre. Er stand jetzt gerade im sechsunddreißigsten.

Im Dorfe ging die Sage, Johannes sei unter die Zigeuner gegangen, und die Mutter hielt auch einmal einen jungen Zigeuner dafür, der dem Berschollenen auffallend ähnlich sah; er war auch so "pfostig" (unterset), hatte die gleiche dunkle Gesichtsfarbe und schien es nicht ungern zu haben, daß man ihn für den Johannes hielt; aber die Mutter hatte ihn auf die Probe gestellt, sie hatte noch das Gesangbuch und den Konssirmandenspruch des Johannes, und wer den nicht kennt und nicht anzugeben weiß, wer seine Paten sind, und was mit ihm geschehen ist an dem Tage, als des Bross Severin mit der Engländerin ankam, und später als der neue Rathausbrunnen gegraden wurde, wer diese und andere Merkzeichen nicht kennt, der ist der Falsche.

Dennoch beherbergte bie Marann' immer ben jungen Zigeuner, so oft er in bas Dorf kam, und die Kinder auf ber Straße schrieen ihm "Johannes!" nach.

Der Johannes wurde als militärpslichtig auch als Ausreißer ausgeschrieben, und obgleich die Mutter sagte, daß er als "zu klein" unter dem Maß durchgeschlüpft wäre, wußte sie doch, daß er bei der Heimkehr einer Strafe nicht entgehe, und sie meinte, er käme nur deszwegen nicht wieder, und es war nun gar seltsam, wie sie in einem Atem um das Wohl des Sohnes und um den Tod des Landesfürsten betete; denn man hatte ihr gesagt, daß, wenn der regierende Fürst stürbe, der Thronsolger beim Regierungsantritt allgemeinen Strafzerlaß für alles Geschehene verkünden werde.

Jedes Jahr ließ sich die Marann' vom Schullehrer das Blatt schenken, in dem Johannes ausgeschrieben war, und sie legte es zu seinem Gesangduch; aber dieses Jahr war es gut, daß die Marann' nicht lesen konnte, und der Lehrer schickte ihr ein anderes Blatt statt des gewünschen. Denn ein seltsames Gemurmel ging durch das ganze Dorf. Wo zwei dei einander standen, sprach man davon, und da hieß es: "Der schwarzen Marann' sagt man nichts. Das bringt sie um. Das macht sie närrisch." Es war nämlich ein Bericht des Gesandten aus Paris angekommen, der, laut einer Mitteilung aus Migier, durch alle hohen und niederen Aemter dis zum Gemeinderat die Nachricht gab, daß Johannes Winkler von Haldenbrunn in Algier bei einem Borpostengesechte gefallen sei.

Man sprach im Dorfe viel bavon, wie wunderlich es sei, daß so viele hohe Armter sich jetzt um den toten Johannes so viel bemühten. Aber am Schlusse bes so wohlgeleiteten Berichtestroms hielt man ihn auf. In ber Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, daß man der schwarzen Marann' nichts davon sage. Es wäre unrecht, ihr noch die paar Jahre ihres Lebens zu verbittern, indem man ihr ihren letzten Trost raube.

Statt aber bie Nachricht geheim zu halten, hatten bie Gemeinberäte nichts Giligeres zu thun, als es baheim auszuplaubern, und nun wußte das ganze Dorf bavon bis auf bie schwarze Marann' allein. Gin jeber betrachtete fie mit feltsamem Blid; man fürchtete fich por ihr, bag man sich verrate, man rebete sie nicht an, Es bedurfte ber man bankte kaum ihrem Gruße. ganzen eigentümlichen Art ber schwarzen Marann', um baburch nicht verwirrt zu werben. Und sprach ja einmal jemand mit ihr und ließ sich verleiten, vom Tobe bes Johannes zu reben, so geschah es nur in jener vermutlichen und beschwichtigenden Weise, Die schon feit Jahren gang und gabe war, und die Marann' glaubte jett ebensowenig baran als ehebem, benn von bem Totenscheine sprach ja niemand.

Es wäre wohl besser gewesen, auch Amrei hätte nichts bavon gewußt; aber es lag ein eigener versührerischer Reiz barin, bem Unberührbaren so nahe als möglich zu kommen, und barum sprach jedes mit Amrei von bem traurigen Ereignisse, warnte sie, der schwarzen Marann' etwas bavon zu sagen, und wollte wissen, ob die Mutter keine Ahnungen, keine Träume habe, ob es nicht umgehe im Hause. Amrei war immer innerlich voll Zittern und Beben. Sie allein war der schwarzen Marann' so nahe und hatte etwas, was sie vor ihr

verborgen halten mußte. Auch die Leute, bei benen die schwarze Marann' eine kleine Stube zur Miete hatte. hielten es nicht mehr aus in ihrer Nabe, und fie befundeten ihr Mitleid zuerst bamit, daß fie ihr bie Miete auffündigten. Aber wie seltsam hängen die Dinge im Leben zusammen! Eben burch biefes Ereignis erfuhr Amrei Leid und Lust, benn bas elterliche Haus öffnete fich wieder; die schwarze Marann' zog in basselbe, und Amrei, die anfangs voll Beben barin hin und ber ging und, wenn fie Feuer anmachte und wenn fie Waffer holte, immer glaubte: jest muffe bie Mutter kommen und ber Bater, fand sich boch nach und nach wieber ganz heimisch in bemfelben. Sie spann Tag und Nacht, bis sie so viel erübrigt hatte, um vom Kohlenmathes bie Rududuuhr, bie ihren Eltern gehört hatte, wieber ju taufen. Jest hatte fie boch auch wieber ein Stud eigenen Hausrat. Aber ber Rudud hatte notgelitten in ber Frembe, er hatte bie Sälfte seiner Stimme verloren, die andere Sälfte blieb ihm im Salfe fteden, er rief nur noch "Rud", und so oft er bas that, sette Amrei in der ersten Reit immer bas andere "Rud" hinzu fast unwillfürlich. Als Amrei barüber klagte, bak bie Kududsuhr nur noch halb tonte und überhaupt nicht mehr fo icon fei wie in ihrer frühen Rindheit. ba fagte bie Marann':

"Wer weiß, wenn man in späteren Jahren bas wieder bekäme, was einen in der Kindheit ganz glücklich gemacht hat, ich glaube, es hätte auch nur noch den halben Schlag wie deine Ruckucksuhr. Wenn ich's dir nur lehren könnte, Kind! es hat mir viel gekostet, dis ich's gelernt habe: Wünsch dir nie was von gestern! Aber freilich, so etwas kann man nicht schenken; das kriegt man nur für einen halben Schoppen Schweiß und einen halben Schoppen Thränen gut durcheinander gesschüttelt. Das kauft man in keiner Apothek. Häng bich an nichts, an keinen Menschen und an keine Sache, bann kannst du fliegen."

Die Reben ber Marann' waren wild und scheu zusgleich, und sie kamen nur heraus in Dämmerzeit, wie das Wild im Walde.

Es gelang Amrei nur schwer, sich an fie zu gewöhnen. Die schwarze Marann' konnte bas Rududrufen nicht leiben und hing bas Schlaggewicht an ber Uhr gang aus, fo bak bie Uhr nur noch mit bem Benbelichlag hin und her pidte, aber feine Stunde mehr laut angab. Der schwarzen Marann' war bas Sprechen ber Uhr zuwider, ja sogar das Tiden störte sie, und die Uhr blieb endlich ganz unaufgezogen, benn die Marann' fagte, fie habe allezeit die Uhr im Kopfe, und es war in der That wunderbar, wie das eintraf. Sie wußte zu jeder Minute anzugeben, wie viel es an ber Zeit fei, obgleich ihr bas fehr aleichaultia fein konnte; aber es lag eine besondere Gewecktheit in ber Harrenden, und wie sie immer binaus borchte, um ihren Sohn fommen zu boren, fo war sie eigentümlich wach, und obaleich sie niemand im Dorfe besuchte und mit niemanden fprach, mußte fie boch alles, felbst bas Geheimste, mas im Dorfe poraina. Sie erriet es aus ber Art, wie fich bie Menschen begegneten, aus abgerissenen Worten. Und weil bies wunderbar erschien, war sie gefürchtet und gemieben. Sie bezeichnete fich felbst gern nach einem land. läufigen Ausbruck als eine "alterlebte Frau", und boch

mar fie äukerst bebend. Nahraus, jahrein ak fie täglich einige Bacholberbeeren, und man fagte: bavon sei sie so munter und man sehe ihr ihre 66 Rabre nicht an. Eben baß jett bie beiben Sechse bei ihr bei einander standen, ließ fie auch nach einem alten Wortspiele, obgleich man nicht recht baran glauben wollte, als Here betrachtet werden. Man fagte: fie melke ihre schwarze Riege oft stundenlang, und diese gebe immer gar viel Milch. aber die schwarze Marann' ziehe, mährend sie melte, nur immer ben Rühen beffen, ben fie haffe, bie Mild aus bem Euter, befonders auf bes Robelbauern Bieh habe fie es abgesehen; und die große Sühnerzucht. die die schwarze Marann' trieb, galt auch für Hexerei; benn mober nahm fie bas Futter für fie, und mober konnte fie immer Gier und Hühner verkaufen? Freilich fah man fie oft im Sommer Maikafer, Beufchrecken und allerlei Würmer sammeln, und in mondlosen Nächten fah man fie wie ein Jrrlicht burch bie Graben ichleichen; fie trug einen brennenben Span und sammelte bie Regenwürmer, die da herausschlichen, und murmelte allerlei babei. Ja, man fagte, bag fie in ftillen Winternächten mit ihrer Ziege und ihren Sühnern, die fie bei fich in der Stube überwinterte, allerlei munderliche Gespräche hielte. Das ganze von ber Schulbilbung verscheuchte wilbe Beer ber Begen- und Zaubergeschichten machte wieder auf und murbe an die schwarze Marann' acheftet.

Amrei fürchtete sich auch manchmal in langen stillen Winternächten, wenn sie spinnend bei ber Marann' saß und man nichts hörte, als manchmal das verschlafene Glucken der Hühner und ein traumhaftes Medern der

Ziege, und es erschien in der That zauberisch, wie schnell die Marann' immer spann. Ja, sie sagte einmal: "Ich meine, mein Johannes hilft mir spinnen," und doch klagte sie wieder, daß sie in diesem Winter zum erstenmal nicht mehr so ganz und immer an ihren Johannes denke. Sie machte sich Borwürfe darüber und sagte: sie seine schlechte Mutter, und klagte, es sei ihr immer, als wenn ihr die Züge ihres Johannes nach und nach verschwinden, als ob sie vergesse, was er da und da gethan habe, wie er gelacht, gesungen und geweint und wie er auf den Baum geklettert und in den Graben gesprungen sei.

"Es ware boch schrecklich," fagte fie, "wenn einem bas nach und nach so verschwinden könnte, bag man nichts Rechtes mehr bavon weiß," und sie erzählte bann Umrei mit fichtlichem Zwange alles bis aufs Rleinfte, und Amrei war es tief unheimlich, so immer und immer wieber von einem Toten hören zu muffen, als ob er noch lebte. Und wieder klagte bie Marann': "Es ist boch fündlich, daß ich gar nicht mehr weinen fann um meinen Johannes. 3ch habe einmal gehört, bag man um einen Verlorenen weinen fann, folang er lebt und bis er verfault ift. Ist er wieder zur Erde geworden, so hört auch bas Weinen auf. Nein, bas fann nicht fein, bas barf nicht fein, mein Johannes fann nicht tot fein: das darfst du mir nicht anthun, du bort oben, ober ich werf' bir ben Bettel por bie Thure. Da. ba. vor meiner Thure, da sitt ber Tod, da ist ber Weiher. und da kann ich mich erfäufen wie einen blinden Sund. und bas geschieht, wenn bu mir bas anthust: aber nein. verzeih mir's, auter Gott, bag ich so wiber bie Wand

renne, aber mach ba einmal eine Thür auf, mach auf und laß meinen Johannes hereinkommen. D die Freud'! Komm, da setz dich her, Johannes. Erzähl mir gar nichts, ich will gar nichts wissen, du bist da; und jetz ist's gut. Die langen, langen Jahre sind nur eine Minute gewesen. Was geht's mich an, wo du gewandert bist? Wo du gewesen bist, da bin ich nicht gewesen, und jetzt bist du da. Und ich lasse dich nicht mehr von der Hand, bis sie kalt ist. D Amrei, und mein Johannes muß warten, bis du groß bist, ich sag' weiter nichts. Warum red'st du nichts?"

Amrei war die Rehle wie zugeschnürt. Es war ihr immer, als ob der Tote dastünde, gespensterhaft; auf ihren Lippen ruhte das Geheimnis, und sie konnte es anrusen, und die Decke siel ein, und alles war begraben.

Manchmal aber war die Marann' auch gesprächsam in anderer Beise, obgleich alles auf dem einen Grunde ruhte, auf dem Andenken an ihren Sohn. Und schwer stellte sich hier die Frage der Beltordnung heraus: "Warum hier ein Kind tot, auf das die Mutter wartet, so zitternd, mit ganzer Seele wartet, und ich und mein Dami, wir sind verlorene Kinder, möchten so gerne die Hand der Mutter fassen, und diese Hand ist Staub geworden?" . . .

Das war ein dumpfes nächtiges Gebiet, wohin das Denken des armen Kindes getrieben wurde, und es wußte sich nicht anders aus dem Wirrsal zu helfen, als indem es leise das Einmaleins vor sich hin sagte.

Besonders an Samstagabenden erzählte die schwarze Marann' gern. Nach altem Aberglauben spann sie am Samstagabend nie, da strickte sie immer, und wenn sie eine Geschichte zu erzählen hatte, wickelte sie zuerst ein gut Teil von ihrem Garnknäuel ab, um nicht aufgehalten zu sein, und dann erzählte sie am Faben fort ohne Unterbrechung.

"D Kind," fcbloß fie bann oft, "merk bir etwas, in dir steckt ja auch ein Ginsiedel: wer gut grad fort leben will, ber follte gang allein fein, niemand gern haben und von niemand mas mögen. Weißt bu, mer reich ift? Wer nichts braucht, als was er aus sich hat. Und wer ift arm? Wer auf Fremdes wartet, mas ihm zukommt. Da fitt einer und wartet auf feine Banbe, die ein anderer am Leib hat, und wartet auf seine Augen, die einem andern im Kopf steden. Bleib allein für bich, bann haft bu beine Sanbe immer bei bir, bann brauchst du feine anderen, fannst bir selber helfen. Wer auf etwas hofft, was ihm von einem andern kommen foll, ber ift ein Bettler; hoffe nur etwas vom Glud. von einem Geschwifter, ja von Gott felbst: bu bift ein Bettler, bu ftehst ba und hältst bie Sand auf, bis bir etwas hineinfliegt. Bleib allein, bas ift bas beste, ba haft bu alles in einem; allein, o wie gut ift allein! Schau, tief im Ameisenhaufen liegt ein kleinwinziger, funkelnder Stein, mer ben findet, kann fich unfichtbar machen und kann ihm niemand was anhaben; aber bas friecht burcheinander, wer findet ihn? und es gibt ein Geheimnis in ber Welt, aber wer tann's faffen? Rimm's auf, nimm's zu bir. Es gibt fein Glüd und fein Unalud. Jeber kann sich alles selber machen, wenn er fich recht kennt und die anderen Menschen auch, aber nur unter einem Bebing : er muß allein bleiben. Allein! Muein! fonst hilft's nichts."

Aus dem Tiefsten heraus gab die Marann' dem Kinde noch halbverschlossene Worte; das Kind konnte sie nicht fassen; aber wer weiß, was auch von Haldverstandenem in ausmerkam offener Seele haften bleibt? Und nach wildem Umschauen suhr die schwarze Marann'
fort: "D könnt' ich nur allein sein! Aber ich habe mich vergeben, ein Stück von mir ist unterm Boden, und ein anderes läuft in der Welt herum, wer weiß wo? Ich wollt', ich wäre die schwarze Ziege da."

So freundlich und hell auch die schwarze Marann' begann, immer ging der Schluß ihrer Rede wieder in dumpfes Hadern und Trauern über, und sie, die allein sein wollte, an nichts denken und nichts lieden, ledte doch nur im Denken an ihren Sohn und in der Liede zu ihm.

Amrei ergriff ein entscheibendes Mittel, um aus diesem unheimlichen Alleinsein mit der schwarzen Marann' erlöst zu werden: sie verlangte, daß auch Dami ins Haus genommen werde; und so heftig sich auch die schwarze Marann' bagegen wehrte, Amrei drohte, daß sie selber das Haus verlasse, und schweichelte der schwarzen Marann' so kindlich und that ihr, was sie an den Augen absehen konnte, die sendlich nachgab.

Dami, der vom Krappenzacher das Wollstricken gelernt hatte, saß nun mit in der elterlichen Stube, und nachts, wenn die Geschwister auf dem Speicher schliefen, weckte eines das andere, wenn sie die schwarze Warann' drunten murmeln und hin und her laufen hörten.

Durch die Uebersiedelung Damis zur schwarzen Marann' kam indes neues Ungemach. Dami war überaus unzufrieden, daß er dies elende Handwerk, das nur für einen Krüppel tauge, habe lernen müssen; er wollte auch Maurer werben; und obgleich Amrei sehr dagegen sprach, benn sie ahnte, daß ihr Bruder nicht dabei auß-hielte, bestärkte ihn die schwarze Marann' darin. Sie hätte gern alle junge Bursche zu Maurern gemacht, um sie in die Fremde zu schiefen, damit sie Kundschaft erhalte von ihrem Johannes.

Die schwarze Marann' ging selten in die Kirche, aber sie liebte es, wenn man ihr Gesangbuch entlehnte, um damit in die Kirche zu gehen, es schien ihr ein eigenes Genügen, daß ihr Gesangbuch dort sei, und eine bessondere Freude hatte sie, wenn ein fremder Handwerksbursch, der im Ort arbeitete, das zurückgebliebene Gesangbuch des Johannes zu gleichem Zwecke entlehnte; es schien ihr, als ob ihr Johannes bete in der heimatlichen Kirche, weil aus seinem Gesangbuche die Worte gesprochen und gesungen wurden, und Dami mußte nun jeden Sonntag zweimal mit dem Gesangbuche des Johannes in die Kirche.

Ging aber die schwarze Marann' nicht zur Kirche, so war sie bei einer Feierlichkeit im Dorfe selbst und in den Nachbardörfern immer zu sehen. Es gab nämlich kein Leichenbegängnis, bei dem die schwarze Marann' nicht leidtragend mitging, und dei Predigt und Einsegnung, selbst am Grabe eines kleinen Kindes, weinte sie so heftig, als wäre sie die nächste Angehörige, aber dann war sie auf dem Heimweg immer wieder ganz besonders aufgeräumt; dieses Weinen schien ihr eine wahre Erleichterung zu sein. Sie schluckte das ganze Jahr so viele stille Trauer hinunter, daß sie dankbar bastir war, wenn sie wirklich weinen konnte.

War es nun den Menschen zu verargen, daß sie sie sür eine unheimliche Erscheinung hielten, und zumal da sie noch dazu ein Geheimnis gegen sie auf den Lippen hatten? Auch auf Amrei ging ein Teil dieser Gemiedenheit über, und in manchen Häusern, wo sie sich helsend oder mitteilend auf Besuch einstellte, ließ man sie nicht undeutlich merken, daß man ihre Anwesenheit nicht wünsche, zumal, da sie schon jetzt eine Seltsamkeit zeigte, die allen im Dorse wunderdar vorkam. Sie ging, mit Ausnahme des höchsten Winters, barsuß, und man sagte, sie müsse ein Geheimmittel haben, daß sie nicht krank werde und sterbe.

Rur in bes Robelbauern Haus wurde sie noch gern gebuldet, war ja der Robelbauer ihr Bormund, und die Robelbäuerin, die sich immer ihrer angenommen hatte und ihr versprach, daß sie sie einst zu sich nehme, wenn sie erwachsener sei, konnte diesen Plan nicht aussühren. Sie selber wurde von einem andern angenommen; der Tod nahm sie zu sich. Während sonst erst im späteren Leben sich die Schwere des Daseins aufthut, wie da und dort ein Anhang abfällt und nur noch ein Gedenken daran verbleibt, ersuhr dies Amrei schon in der Jugendsfrühe, und heftiger als alle Angehörigen weinten die schwarze Marann' und Amrei bei dem Begräbnis der Robelbäuerin.

Der Robelbauer klagte immer fast nur, wie herb es sei, daß er jetzt schon das Gut abgeben müsse. Und noch war keines seiner drei Kinder verheiratet. Aber kaum war ein Jahr vorüber, der Dami arbeitete schon den zweiten Frühling im Steinbruche, als eine Doppelshochzeit im Dorfe geseiert wurde, denn der Robelbauer

verheiratete seine älteste Tochter und zugleich seinen einzigen Sohn, dem er am Tage der Hochzeit das Gut übergab; da wurde Amrei eben auf dieser Doppelhochzeit neu benamt und in ein anderes Leben übergeführt.

Auf bem Borplate bes großen Tanzbobens waren bie Rinder versammelt, und mabrend die Erwachsenen barinnen tanzten und jauchzten, ahmten die Kinder hier bas Gleiche nach. Aber feltsam! mit Amrei wollte kein Knabe und kein Mädchen tanzen, und man wußte nicht, wer es zuerst gesagt, aber man hatte es gehört, daß eine Stimme rief: "Mit bir tangt feiner, bu bift ja bas Barfüßele," und "Barfüßele! Barfüßele!" fdrie es nun von allen Seiten. Amrei ftand bas Weinen in ben Augen, aber hier übte fie schnell wieder jene Rraft, mit ber fie Spott und Krankung bezwang; fie brudte die Thränen hinab, faßte hüben und brüben ihre Schurze, tangte mit sich allein herum und so zierlich, fo biegfam, daß alle Kinder inne hielten. Und bald nickten bie Erwachsenen unter ber Thure einander zu, und ein Rreis von Männern und Frauen bilbete fich um Amrei, und besonders der Rodelbauer, der sich an diesem Tage boppelt gutlich gethan hatte, schnalzte mit ben Sänden und pfiff luftig ben Walzer, ben die Musik brinnen aufspielte, und Amrei tangte unaufhörlich fort und schien gar feine Mübigfeit zu kennen. Als endlich die Mufik perstummte, faßte ber Robelbauer Amrei an ber Sand und fragte: "Du Blitmäble, wer hat bir benn bas fo fcon gelehrt?"

"Niemanb ?"

<sup>&</sup>quot;Warum tanzest bu benn mit niemand?"

<sup>&</sup>quot;Es ist besser, man thut's allein, ba braucht man

auf niemand zu warten und hat seinen Tänzer immer bei sich."

"Haft schon was von der Hochzeit bekommen?" fragte ber Robelbauer wohlgefällig schmunzelnb.

"Nein."

"Komm herein und iß," sagte ber stolze Bauer und führte das arme Kind hinein und setze es an den Hochzeitstisch, auf dem immerfort den ganzen Tag aufzetragen wurde. Amrei aß nicht viel, und der Rodelsbauer wollte sich den Spaß bereiten, das Kind trunken zu machen, es erwiderte aber ked:

"Wenn ich noch mehr trinke, muß man mich führen, und da kann ich nicht mehr allein gehen, und die Marann' sagt: "Allein ist das beste Fuhrwerk, da ist immer eingespannt."

Alles ftaunte über bie Beisheit bes Rinbes.

Der junge Robelbauer kam mit seiner Frau und fragte das Kind neckisch: "Haft du uns auch ein Hochz zeitsgeschenk gebracht? Wenn man so ist, muß man auch ein Hochzeitsgeschenk bringen."

Der Hochzeitsvater stedte in unbegreiflicher Großmut bem Kinde bei dieser Frage heimlich einen Sechsbähner zu. Amrei aber behielt den Sechsbähner sest in
ber Hand, nickte gegen den Alten und sagte dann dem
jungen Baare: "Ich hab' das Wort und ein Drangeld.
Eure Mutter selig hat mir immer versprochen, daß ich
bei ihr dienen und niemand anders als ich Kindsmagd
bei ihrem ersten Enkelchen sein soll."

"Ja, bas hat bie Bäuerin selig immer gewollt," sagte ber Alte und rebete zu. Was er aus Furcht, baß er die Waise dann versorgen müßte, seiner Frau ihr Leben lang versagt hatte, das that er jetzt, wo er ihr keine Freude mehr damit machen konnte, und gab sich vor den Leuten den Anschein, als ob er's zu ihrem Gebenken thue. Aber er that's auch jetzt noch nicht aus Güte, sondern in der richtigen Berechnung, daß die Waise ihm, dem entthronten Bauer, der ihr Pfleger war, dienstgefällig sein werde, und die Last ihrer Berssorgung, die die bloße Ablohnung überstieg, siel anderen zu, nicht ihm selber.

Die jungen Brautleute sahen einander an, und der junge Rodelbauer sagte: "Bring morgen bein Bündel in unser Haus. Du kannst bei uns einstehen."

"Gut," sagte Amrei, "morgen bring' ich mein Bünbel; aber jett möcht' ich mein Bünbel mitnehmen. Gebet mir da ein Fläschchen Wein, und das Fleisch will ich einwickeln und es ber Marann' und meinem Dami bringen."

Man willfahrte Amrei, aber ber alte Robelbauer sagte ihr jest leise: "Gib mir meinen Sechsbäsner wieder. Ich hab' gemeint, du willst ihn schenken."

"Ich will ihn als Drangelb von Euch behalten," erwiderte Amrei schlau, "und Ihr werdet sehen, ich will ihn Euch schon wettmachen."

Der Robelbauer lachte halb ärgerlich in sich hinein, und Amrei ging mit Gelb, Wein und Fleisch bavon zu ber schwarzen Marann'.

Das haus war verschloffen, und es war ein großer Abstand zwischen bem lauten, musikschallenben Lärmen und Schmausen in bem Hochzeitshause und ber stillen Debe hier. Amrei wußte, wo sie die Marann' erwarten konnte auf ihrem Heimwege; sie ging fast immer nach

bem Steinbruch und saß bort eine Zeit lang hinter ber Hecke und hörte zu, wie Spithammer und Meißel arbeitete. Das war ihr wie eine Melodie, die aus ben Zeiten klang, wo Johannes einst auch hier gearbeitet hatte, und ba saß sie oft lange und hörte es piden.

Amrei traf hier richtig die Marann', und noch eine halbe Stunde vor Feierabend rief sie auch ben Dami aus bem Steinbruche, und hier braugen bei ben Felsen wurde ein Hochzeitmahl gehalten, und fröhlicher als brinnen bei ber rauschenben Musik. Besonbers Dami jauchzte laut, und die Marann' that auch heiter, nur trank fie keinen Tropfen Wein, fie wollte nicht eber einen Tropfen Wein über die Lippen bringen, als bis zur Hochzeit bes Johannes. Als Amrei nun unter Beiterkeit ergählte, daß fie einen Dienft bei bem jungen Robelbauer bekommen habe und morgen antrete, ba erhob sich die schwarze Marann' in wildem Zorn, und einen Stein aufhebend und an die Bruft brudend fagte fie: "Es mare taufendmal beffer, ich hätte bich ba brinnen, fo einen Stein, als ein lebendig Berg. Warum fann ich nicht allein sein? Warum habe ich mich wieder verführen laffen, jemand gern zu haben? Aber jest ift's porbei, auf ewig! Wie ich ben Stein ba hinunterschleubere, so schleubere ich fort alle Anhänglichkeit an irgend einen Menschen. Du falsches, treuloses Rind! Raum fannst du bie Flügel heben, fort fliegt's. Aber es ift aut so, ich bin allein, und mein Johannes soll auch allein bleiben, wenn er kommt, und es ist nichts, was ich gewollt hab'."

Und fort rannte fie bem Dorfe zu. Auerbad, Barfugele.

"Es ist boch eine Heze," sagte Dami hinter ihr brein, "ich will ben Wein nicht mehr trinken, wer weiß, ob sie ihn nicht verhert hat."

"Trink bu ihn nur, sie ist eine strenge Eigenbrötlerin und hat ein schweres Kreuz auf sich; ich will sie schon wieder gut machen."

So tröftete Umrei.

## Die barmberzige Schwester.

Das mar nun ein volles Leben im Sause bes Robel-Barfüßele, so hieß man nun fortan Amrei, war anstellig zu allem und wußte sich gleich bei allen beliebt zu machen; fie mußte ber jungen Bäuerin, die fremd ins Dorf und ins haus gekommen war, zu fagen, was hier ber Brauch sei, sie lehrte sie bie Gigenschaften ihrer nächsten Angehörigen fennen und fich banach richten, und bem alten Robelbauer, ber ben ganzen Tag trotte und sich nicht befriedigen konnte, weil er sich so frühe zur Ruhe begeben, wußte sie allerlei Gefälligkeiten zu erweisen und ihm zu erzählen, wie gar gut bie Söhnerin fei. und es nur nicht von sich zu geben wisse; und als in ber That kaum nach einem Jahre bas erste Rind kam. zeigte sich Amrei darüber so glücklich und in allen Erfordernissen so geschickt, daß jedes im Sause ihres Lobes voll war; aber nach Art dieser Leute so voll, daß man fie bei bem kleinsten Ungeschick eber bafür gankte, als baß man fie je in ber That lobte.

Aber Amrei wartete auch nicht barauf, und namentslich dem Großvater wußte fie das erste Enkelchen immer so gut zuzutragen und zur geschickten Zeit wieder zu entzziehen, daß man seine Freude baran haben mußte. Beim

ersten Zahne bes Enkels, ben sie bem Robelbauer zeigen konnte, sagte bieser: "Ich schenke bir einen Sechsbätzner, weil du mir die Freude machst. Aber weißt du? den, ben du mir gestohlen haft an der Hochzeit; jetzt darfst du ihn ehrlich behalten."

Dabei mar aber die schwarze Marann' nicht vergessen. Es war allerdings ein schwer Stud Arbeit, mit ihr wieder ins Geleis zu kommen. Die Marann' wollte vom Barfüßele nichts mehr miffen, und ihre neue Berrichaft wollte nicht bulben, bag fie ju ihr hinginge, besonders nicht mit dem Kinde, da man noch immer fürchtete, daß ihm durch die Bere ein Leid geschehe. Es bedurfte großer Kunft und Ausbauer, um diese Feindseligkeit zu befiegen; aber es gelang bennoch. Ja, Barfüßele wußte es dahin zu bringen, daß der Rodelbauer bie schwarze Marann' mehrmals besuchte. Das wurde als ein mahres Wunder im ganzen Dorfe berichtet. Aber die Besuche murben bald wieder eingestellt, benn bie schwarze Marann' fagte einmal: "Ich bin jest balb fiebzig Jahre und ohne die Freundschaft eines Großbauern ausgekommen; es ist mir nicht ber Mühe wert, bas noch zu änbern."

Auch Dami war natürlich oft bei seiner Schwester, aber ber junge Robelbauer wollte bas nicht bulben, benn er sagte nicht mit Unrecht, er müsse baburch ben großgewachsenen Burschen auch ernähren; man könne in einem solchen Hause nicht aufpassen, ob ein Dienstbote ihm nicht allerlei zustecke. Er verbot baher außer Sonntags nachmittags Dami ben Besuch bes Hauses. Dami hatte indes selbst zu sehr in das Behagen hineingeschaut, in einem so reich erfüllten Bauernwesen zu stehen; ihm

mäfferte ber Mund banach, auch fo mitten brin zu fein, und sei es nur als Knecht. Das Steinmetenleben mar gar so hungrig. Barfüßele hatte viel zu wibersprechen; er solle bebenken, daß er nun schon das zweite Handwerk habe und babei bleiben muffe; es fei nichts, daß man immer wieber anderes anfange und glaube, babei fei man glücklich; man muffe auf bem Flecke, auf bem man steht, gludlich sein, sonst werbe man es nie. Dami ließ sich eine Zeit lang beschwichtigen, und so groß mar bereits die felbstverftandliche Geltung Barfüßeles, und fo natürlich die Annahme, daß fie für ihren Bruber forge, bag man ihn immer nur "bes Barfugeles Dami" hieß, als mare er nicht ihr Bruber, sonbern ihr Sohn, und boch mar er um einen Kopf größer als fie, und that nicht, als ob er ihr unterthan sei. Ja, er sprach oft aus, wie es ihn wurme, bag man ihn für geringer halte als fie, weil er nicht folch Maulwerk habe. Die Unzufriedenheit mit fich und feinem Beruf ließ er zuerst und immer an ber Schwefter aus. Sie trug es gebulbig, und weil er nun vor der Welt zeigte, daß fie ihm gehorden muffe, gewann sie baburch nur immer mehr an Ansehen und Uebermacht in ber Deffentlichkeit; benn jedes fagte, es fei brav von bem Barfüßele, mas fie an ihrem Bruder thate, und fie ftieg baburch noch, baß fie fich von ihm gewaltthätig behandeln ließ, mährend fie für ihn sorgte wie eine Mutter; benn in ber That wusch und nähte sie ihm in den Nächten, bak er zu ben Saubersten im Dorfe gehörte, und bei zwei Baar Rahmenschuhen, die sie als Teil ihres Lohnes jedes halbe Rahr bekam, hatte fie beim Schuhmacher noch braufbezahlt, damit er solche ihrem Dami mache, benn fie selber ging allzeit barfuß, und nur selten sah man sie einmal bes Sonntags in Schuhen in die Kirche gehen.

Barfüßele hatte viel Kummer davon, daß Dami, man wußte nicht wie, allgemeine Zielscheibe des Spottes und der Neckerei im Dorfe geworden war. Sie ließ ihn scharf darum an, daß er das nicht dulben solle; er aber verlangte: sie möge es den Leuten wehren und nicht ihm, er könne nicht dagegen aufkommen. Das war nun nicht thunlich, und innerlich war es dem Dami auch eigentlich gar nicht unlieb, daß er überall gehänselt wurde; es kränkte ihn zwar manchmal, wenn alles über ihn lachte und viel Jüngere sich etwas gegen ihn herausnahmen, aber es wurmte ihn noch weit mehr, wenn man ihn gar nicht beachtete, und dann machte er sich gewaltsam zum Narren und gab sich der Neckerei preis.

Bei Barfüßele bagegen war allerbings die Gefahr, ber Einsiedel zu werden, den die Marann' immer in ihr erkennen wollte. Sie hatte sich an eine einzige Gespiele angeschlossen, es war die Tochter des Kohlenmathes, die aber nun schon seit Jahren in einer Fabrik im Elsaß arbeitete, und man hörte nichts mehr von ihr. Barfüßele lebte so für sich, daß man sie gar nicht zur Jugend im Dorse zählte; sie war mit ihren Altersgenossen freundlich und gesprächsam, aber ihre eigentliche Gespiele war doch nur die schwarze Marann'. Und eben weil Barfüßele so abgeschieden lebte, hatte sie keinen Einsluß auf das Verhalten Damis, der, wenn auch geneckt und gehänselt, doch immer des Anschlusses bedürftig war und nie allein sein konnte, wie seine Schwester.

Jett aber hatte sich Dami plötlich ganz frei gemacht, und eines schönen Sonntags zeigte er seiner Schwester

bie Drangabe, die er bekommen hatte, benn er hatte sich als Knecht zum Scheckennarren von Hirlingen verbungen.

"Hättest du mir das gesagt," sagte Barfüßele, "ich hätte einen bessern Dienst für dich gewußt. Ich hätte dir einen Brief gegeben an die Landfriedbäuerin im Allgäu, und da hättest du's gehabt wie der Sohn vom Haus."

"D, schweig nur von ber," sagte Dami hart, "die ist mir nun schon bald breizehn Jahre ein Paar leberne Hosen schuldig, die sie mir versprochen hat. Weißt du noch? Damals, wie wir klein gewesen sind und gemeint haben, wir könnten noch klopfen, daß Bater und Mutter ausmachen. Schweig mir von der Landsriedbäuerin. Wer weiß, ob die noch mit einem Wort an uns denkt, wer weiß, ob sie gar noch lebt."

"Ja, sie lebt noch, sie ist ja eine Verwandte von meinem Haus, und es wird oft von ihr gesprochen, und sie hat alle ihre Kinder verheiratet bis auf einen einzigen Sohn, der den Hof kriegt."

"Jetzt willst bu mir nur meinen neuen Dienst verleiben," klagte Dami, "und sagst mir, ich hätte einen bessern kriegen können. Ist das recht?" Seine Stimme zitterte.

"O, sei nicht immer so weichmütig," sagte Barfüßele. "Schwät ich dir denn was von beinem Glück herunter? Du thust immer gleich, als ob dich die Gänse beißen. Ich will dir nur noch sagen: jett bleib einmal bei dem, was du hast, sei darauf bedacht, daß du auf deinem Plat bleibst. Das ist nichts, so wie ein Kucuck jede Nacht auf einem andern Baum schlafen. Ich könnte

auch andere Plätze kriegen, aber ich will nicht, und ich hab's dahin gebracht, daß mir's hier gut geht. Schau, wer jede Minut' auf einen andern Platz springt, den behandelt man auch wie einen Fremden; man weiß, daß er morgen nicht mehr zum Haus gehören kann, und da ift er schon heut nicht daheim drin."

"Ich brauch' beine Predigt nicht," sagte Dami und wollte zornig bavon gehen. "Gegen mich thust bu immer fratig, und gegen die ganze Welt bist du geschmeibig."

"Beil bu eben mein Bruber bift," fagte Barfüßele lachend und ftreichelte ben Unwilligen.

In der That hatte sich eine selfame Verschiebenheit der Geschwister herausgebildet. Dami hatte etwas Bettelshaftes und dann wieder plötzlich Stolzes, während Barssüßele immer gefällig und fügsam, dabei doch von einem inneren Stolze getragen war, den sie bei aller Dienstsfertigkeit nicht ablegte.

Es gelang ihr jett, ben Bruber zu beschwichtigen, und sie sagte: "Schau, mir fällt was ein, aber du mußt vorher gut sein, denn auf einem bösen Herzen darf der Rock nicht liegen. Der Rodelbauer hat ja noch die Kleiber von unserm Bater selig; du bist ja groß, die sind dir jett grad recht, und du gibst dir auch ein Ansehen, wenn du mit solchem rechtschaffenen Gewand auf den Hof kommst, da sehen deine Nebendiensten auch, wo du her bist und was du für ordentliche Eltern gehabt hast."

Das leuchtete Dami ein, und trot vielem Wibersfpruch, benn er wollte die Kleider jetzt noch nicht herzgeben, brachte Barfüßele den alten Robelbauer dazu, daß er dieselben Dami einhändigte, und dann führte Barfüßele den Dami hinauf in ihre Kammer, und er

mußte sogleich ben Rock und die Weste des Baters anziehen; er widerstrebte, aber was sie einmal wollte, das mußte doch geschehen. Nur den Hut ließ sich Dami nicht aufzwingen, und als er den Rock an hatte, legte sie hie Hand auf die Schulter und sagte:

"So, jest bift bu mein Bruber und mein Bater, und jest geht der Rock zum erstenmal wieder über Feld, und ist ein neuer Mensch drin. Schau, Dami, du hast das schönste Ehrenkleid, was es geben kann auf der Welt; halt es in Ehren, sei drin so rechtschaffen, wie unser Bater selig gewesen ist."

Sie konnte nicht weiter sprechen und legte ihr Haupt auf die Schulter bes Bruders, und Thränen fielen auf bas wieder ans Licht gezogene Kleid bes Baters.

"Du sagst, ich sei weichmütig," tröstete sie Dami, "und du bist es weit eher."

In der That war Barfüßele von allem schnell tief ergriffen, aber sie war dabei auch start und leichtlebig wie ein Kind; es war, wie damals die Marann' bei ihrem ersten Einschlafen bemerkt hatte, Wachen und Schlafen, Weinen und Lachen hart nebeneinander; sie ging in jedem Ereignis und jeder Empsindung voll auf, kam aber auch rasch wieder barüber hinweg ins Gleichsgewicht.

Sie weinte noch immer.

"Du machst einem bas Herz so schwer," jammerte Dami, "und es ist schon schwer genug, daß ich fort muß aus ber Heimat unter frembe Menschen. Du hättest mich eher aufheitern sollen, als jest so, so —"

"Rechtschaffenes Denken ift die beste Aufheiterung," sagte Barfüßele, "bas macht gar nicht schwer. Aber bu

haft recht, bu haft geladen genug, und ba kann ein einziges Pfund, das man barauf thut, einen nieberreißen. 3ch bin halt boch bumm. Aber komm, ich will jest sehen, mas die Sonne bazu saat, wenn ber Bater jett zum erstenmal wieber vor fie kommt. Rein, bas hab' ich ja nicht sagen wollen. Romm, jest wirst bu schon wissen, wo wir noch hingehen wollen, wo bu noch Abschied nehmen mußt; und wenn bu nur eine Stunde weit fortgehst, du gehst boch aus dem Ort, und da muß man bort Abschied nehmen. Ist mir auch schwer genug, daß ich dich nicht mehr bei mir haben soll, nein, ich meine. daß ich nicht mehr bei dir sein foll; ich will dich nicht regieren, wie die Leute fagen. Ja, ja, die alte Marann' hat boch recht: allein, bas ift ein großes Wort, das lernt man nicht aus, was da brin ftectt. Solang bu noch ba brüben über ber Gaffe gewesen bift, und wenn ich bich oft acht Tage nicht gesehen habe, was thut's? Ich kann dich jede Minute haben, das ist so gut, als wenn man bei einander ift; aber jest? Run, es ist ja nicht aus der Welt . . . Aber ich bitt' dich, verhebe bich nicht, bak bu keinen Schaben leibest, und wenn du was zerriffen haft, schick mir's nur; ich flick' und ftrid' bir noch, und jest fomm, jest wollen wir auf ben Rirchhof."

Dami wehrte sich bagegen und wiederum mit dem Borhalte, daß es ihm schon schwer genug sei, und daß er sich's nicht noch schwerer machen wolle. Barfüßele willfahrte auch diesem. Er zog die Kleider des Baters wieder aus, und Barfüßele pacte sie in den Sach, den sie einst beim Gänsehüten als Mantel getragen hatte und auf dem noch der Name des Baters stand. Sie

beschwor aber Dami, daß er ihr den Sack mit nächster Gelegenheit wieder zurückschie.

Die Geschwister gingen miteinander fort. Ein Hirlinger Fuhrwerk fuhr durch das Dorf. Dami rief es an und packte schnell seine Habseligkeiten auf. Dann ging er Hand in Hand mit der Schwester das Dorf hinaus, und Barfüßele suchte ihn zu erheitern, indem sie sagte:

"Weißt du noch, was ich bir ba beim Bactofen für ein Rätsel aufgegeben habe?"

"Nein!"

"Besinn bich: was ist bas Beste am Backofen? Beist's nicht mehr?"

"Nein!"

"Das Beste am Backofen ist, daß er das Brot nicht selber frißt."

"Ja, ja, du kannst lustig sein, du bleibst babeim."

"Du hast's ja gewollt, und du kannst auch lustig sein; wolle du nur recht."

Still geleitete sie ihren Bruber bis auf ben Holbers wasen, bort beim Holzbirnenbaum sagte sie:

"Hier wollen wir Abschieb nehmen. Behüt bich Gott und fürcht bich vor keinem Teufel."

Sie schüttelten sich wacker die Hände, und Dami ging Hirlingen zu, Barfüßele nach dem Dorfe. Erst unten am Berge, wo Dami sie nicht mehr sehen konnte, wagte sie es, die Schürze aufzuheben und sich die Thränen abzutrocknen, die ihr die Wangen herabrollten, und laut vor sich hin sagte sie:

"Berzeih mir's Gott, daß ich das von dem Allein auch gesagt hab'; ich danke dir, daß du mir einen Bruder gegeben hast. Laß mir ihn nur, solang ich lebe." Sie kehrte ins Dorf zurück, es kam ihr leer vor, und in der Dämmerung, als sie die Kinder des Rodelbauern einwiegte, konnte sie nicht ein einziges Lied über die Lippen bringen, während sie sonst immer sang wie eine Lerche. Sie mußte immer denken, wo jest ihr Bruder sei, was man mit ihm rede, wie man ihn empfange, und doch konnte sie sich das nicht vorstellen. Sie wäre gern hingeeilt und hätte gern allen Menschen gesagt, wie gut er sei, und daß sie auch gut gegen ihn sein mögen; aber sie tröstete sich wieder, daß niemand ganz und überall für den andern sorgen könne. Und sie hosste, es würde ihm gut thun, daß er sich selber forthelse.

Als es schon Nacht war, ging sie in ihre Kammer, wusch sich aufs neue, zöpfte sich frisch und kleibete sich nochmals an, als ob es Worgen wäre, und mit bieser seltsamen Verdoppelung des neuen Tages begann ihr fast nochmals ein neues Erwachen.

Als alles schlief, ging sie noch einmal hindiber zur schwarzen Marann'; und ohne Licht saß sie stundenlang bei ihr an dem Bette in der dunkeln Stube; sie sprachen davon, wie das sei, wenn man einen Menschen draußen in der Welt habe, der doch ein Stück von einem sei, und erst als die Marann' eingeschlasen war, schlich sich Barfüßele davon. Sie nahm aber noch den Kübel und trug Wasser sür die Marann' und legte das Holz auf den Herd und so geschichtet, daß es am andern Morgen nur angezündet zu werden brauchte. Dann erst ging sie nach Hause.

Bas ift Bohlthätigkeit, die in Gelbspenden besteht? Eine in die Hand gelegte Kraft, die wiederum von ihr entäußert wird. Wie anders ist es, die eingeborne Kraft

selbst einzuseten, ein Stuck Leben hinzugeben und noch bazu bas einzige, bas verblieben ist.

Die Stunden ber Rube, die Sonntagsfreiheit, die Barfüßele gegeben mar, opferte fie alle ber schwarzen Marann' und ließ sich babei noch ganken und schelten. wenn fie etwas gegen die Gewohnheit ber Gigenbrötlerin gethan hatte; es fiel ihr nicht ein, babei zu benten ober ju fagen: Wie könnt Ihr mich noch ganten und schelten über etwas, mas ich Euch schenke? Ja, fie mußte kaum mehr, daß fie dieses that. Nur wenn fie an Sonntags: abenden bei ber Bereinsamten still vor dem Saufe faß und zum tausenbstenmal gehört hatte, welch ein schmucker Bursch ber Johannes am Sonntage gewesen sei, und wenn bann bie jungen Burschen und Mäbchen burch bas Dorf zogen und allerlei Lieber sangen, ba wurde fie etwas bavon gewahr, daß fie hier faß und ihre Luft: barteit opferte, und leise vor sich bin sang sie die Lieber mit, die von den Wandelnden im Berein gefungen wurben; aber wenn fie bie Marann' ansah, hielt fie inne, und sie bachte barüber nach, wie es boch eigentlich aut ware, daß ber Dami nicht mehr im Dorfe fei. Er mar nicht mehr die Zielscheibe allgemeiner Nederei, und wenn er zurückfam, war er gewiß ein Bursch, vor bem alle Refpett haben mußten.

An Winterabenden, wenn im Hause des Rodelbauern gesponnen und gesungen wurde, da allein durfte Barsfüßele mitsingen, und obgleich sie einen hellen lauten Ton hatte, ließ sie sich dazu herbei, fast immer die zweite Stimme zu singen. Die Rosel, des Rodelbauern noch ledige Schwester, die um ein Jahr älter als Barssüßele war, sang immer die erste Stimme, und es vers

stand sich von selbst, daß auch die Stimme Barfüßeles ihr dienen mußte, wie denn überhaupt die Rosel, eine stolze und schneidige Person, das Barfüßele durchaus als Lasttier im Hause betrachtete und behandelte; allerdings weniger vor den Leuten als im geheimen. Und eben weil Barfüßele im ganzen Dorse dafür angesehen war, daß sie im Hauswesen des Rodelbauern wacker angriff und alles in stand hielt, war es eine Hauptangelegenheit der Rosel, sich bei den Leuten zu berühmen, wie viel Geduld man mit dem Barfüßele haben misse, wie ihm die Gänsehirtin in allen Stücken nachginge, und wie sie es als ein Werk der Barmherzigseit dertrachte, das Barfüßele nicht so vor den Augen der Welt erschen zu lassen, wie es eigentlich sei.

Ein besonderer Gegenstand des Aufziehens und des nicht immer wähligen Spottes waren die Schuhe des Barfüßele. Es ging fast immer barfuß und höchstens im Winter in abgeschnittenen Stiefeln des Bauern, und bennoch ließ sie sich bei jedem halbjährigen Lohne die bräuchlichen Rahmenschuhe geben; sie standen aber oben in der Kammer unberührt, und Barfüßele ging doch so stolz, als hätte es alle die Schuhe auf einmal an; sie trug sie im Bewußtsein.

Sechs Paar Schuhe standen nebeneinander, seitdem Dami beim Scheckennarren diente. Die Schuhe waren mit Heu ausgestopft, und von Zeit zu Zeit tränkte sie Barfüßele mit Fett, damit sie geschmeidig blieben. Barfüßele war vollauf herangewachsen, nicht sehr hoch, aber stämmig untersetz. Sie kleidete sich immer ärmlich, aber sauber und anmutig, und Anmut ist die Pracht der Armut, die nichts kostet und nicht zu kaufen ist. Nur

weil es der Rodelbauer der Ehre des Hauses angemeffen hielt, zog Barfüßele bes Sonntags ein befferes Rleid an, um fich vor ben Leuten zu zeigen; bann aber kleibete fie fich rafch wieber um und faß bei ber schwarzen Marann' in ihrem Werktagskleibe, ober fie ftand auch bei ihren Blumen, die sie vor ihrem Dachfenfter in alten Töpfen pflegte. Nelfen, Gelbreigelein und Rosmarin gediehen hier vortrefflich, und wenn fie auch manchen Ableger bavon auf das Grab ber Eltern genflanzt hatte. es wucherte alles doppelt nach, und die Nelken hingen in windenartigen Bufcheln fast hinab bis auf den Laubengang, ber sich um bas ganze haus zog. Das weit vorgeneigte Strohdach bes Saufes bilbete aber auch einen vortrefflichen Schut für bie Blumen, und wenn Barfüßele daheim mar, fiel im Sommer kein marmer Regen. bei bem fie nicht die Blumenscherben in ben Garten trug, um fie bort gang nahe bem mütterlichen Boben vollreanen zu laffen. Besonders ein kleiner Rosmarinstock, ber in bem Topfe war, ben einst Barfüßele auf bem Holberwasen zum allgemeinen Gebrauch bei sich gehabt hatte, besonders diefer Rosmarinstod mar zierlich gebaut wie ein kleiner Baum, und Barfüßele ballte oft bie rechte Fauft und schlug die andere Sand barüber. indem fie vor fich bin fagte:

"Wenn's eine Hochzeit gibt von meinen Rächsten, ja von meinem Dami, bann sted' ich ben an." Ein anderer Gebanke stieg in ihr auf, vor dem sie errötete bis in die Schläse hinein, und sie beugte sich und roch an dem Rosmarin: wie einen Duft aus der Zukunft sog sie etwas aus ihm ein, sie wollte es nicht dulden, und mit wilder hast verstedte sie das Rosmarinstämmchen

zwischen die andern großen Pflanzen, daß sie es nicht mehr sah, und eben schloß sie das Fenster, da läutete es Sturm.

"Es brennt beim Scheckennarren in Hirlingen!" hieß es balb. Die Sprite wurde herausgethan, und Barsfüßele fuhr auf berselben mit ber Löschmannschaft bavon.

"Mein Dami! mein Dami!" jammerte sie immer in sich hinein, aber es war ja Tag, und bei Tag konnten Menschen nicht in einem Brande verunglücken. Und richtig! Als man bei hirlingen ankam, war das haus schon niedergebrannt, aber am Wege in einem Baumzgarten stand Dami und band eben die beiden Schecken, schöne, stattliche Pferde, an einen Baum, und ringszherum lief alles scheckig, Ochsen, Kühe und Rinder.

Man hielt an, Barfüßele burfte absteigen, und mit einem: "Gottlob, daß dir nichts geschehen ist," eilte sie auf den Bruder zu. Dieser aber antwortete ihr nicht und hielt beibe hände auf den Hals des einen Gaules gelegt.

"Was ift? Warum redest bu nicht? hast bu bir Schaden gethan?"

"Ich nicht, aber bas Feuer."

"Was ift benn?"

"All mein Sach' ist verbrannt, meine Kleiber und mein bischen Gelb. Ich habe nichts, als was ich auf bem Leib trage."

"Und bes Baters Kleiber find auch verbrannt?"

"Sind sie benn feuerfest?" sagte Dami zornig. "Frag nicht so bumm."

Barfüßele wollte weinen über biefes harte Anlassen bes Brubers, aber sie fühlte rasch, wie burch einen Naturtrieb, daß Unglud sehr oft im ersten Anprall uns wirsch, hart und händelsuchtig macht; sie sagte daher nur:

"Dank Gott, daß du bein Leben noch haft; des Baters Kleider, freilich, da ist was mit verbrannt, was man sich nicht mehr erwerben kann, aber sie wären doch auch einmal zu Grunde gegangen, so oder so."

"AU bein Geschwät ist für die Kat," sagte Dami und streichelte immer das Pferd. "Da steh" ich nun, wie der Gott verlaß mich nicht. Da, wenn die Gäule reden könnten, die würden anders reden, aber ich bin eben zum Unglück geboren. Was ich gut thue, ist nichts, und doch —"

Er konnte nicht mehr reben, es erstickte ibm bie Stimme.

"Was ist benn geschehen?"

"Da die Gäule und die Kühe und Ochsen, ja es ist und kein Stückle Bieh verbrannt, außer den Schweinen, die haben wir nicht retten können. Schau, der Gaul da drüben, der hat mir da mein Hemd aufgerissen, wie ich ihn aus dem Stalle ziehe; mein zuberhändiger Gaul, der hat mir nichts gethan, der kennt mich. Gelt, du kennst mich, Humpele? Gelt, wir kennen einander?"

Der Gaul legte seinen Kopf über ben Hals bes anbern und schaute Dami groß an, ber jest fortfuhr:

"Und wie ich bem Bauer mit Freude berichte, daß ich das Bieh alles gerettet habe, da sagte er: Das war nicht nötig, ist alles versichert und gut, hätt' mir besser bezahlt werden müssen! Ja, benk' ich bei mir, aber daß das unschuldige Vieh sterben soll, ist benn das nichts? Ist's benn, wenn's bezahlt ist, alles? Ist benn das Leben nichts? Der Bauer muß mir was Auerdaß, Barfüßele.

angesehen haben von dem, was ich benk', und da fragt er mich: "Du haft boch bein Gewand und bein Sach' gerettet?' und ba fag' ich: "Nein, nein, kein Fäbele, ich bin gleich in ben Stall gesprungen,' und ba fagt er: "Du bist ein Tralle!' "Wie?' sag' ich, Shr feib ja versichert. Wenn bas Bieh bezahlt worden wäre, ba werden boch auch meine Kleider bezahlt, und es find auch noch Kleider von meinem Bater selig babei und vierzehn Gulben, meine Taschenuhr und meine Bfeife.' Und ba sagt er: "Rauch braus! Mein' Sach' ist versichert und nicht bas von ben Dienftboten!' 3ch fag': ,Das wird fich zeigen, und ich laff' es auf einen Brozek ankommen, und ba fagt er: "So? Rett kannst bu gleich gehen. Wer einen Prozeß anfangen will, hat aufgekundigt. Ich hatte bir ein paar Gulben geschenft, aber so friegst bu feinen Beller. Jett mach, daß du fortkommft!" . . . Da bin ich nun, und ich mein', ich follt' meinen zuberhändigen Gaul mitnehmen, ich hab' ihm bas Leben gerettet, und er ging' gern mit mir. Gelt bu? Aber ich habe bas Stehlen nicht gelernt, und ich wüßt' mir auch nicht zu helfen, und es wäre am besten, ich spränge jest ins Baffer. 3ch komme mein Lebtag zu nichts, und ich hab' nichts."

"Aber ich hab' noch und will bir helfen."

"Nein, das thu' ich nicht mehr, daß ich dich ausfauge; du mußt dir's auch sauer verdienen."

Es gelang Barfüßele, ihren Bruber zu tröften und ihn so weit zu bringen, daß er mit ihr heimging; aber kaum waren sie hundert Schritte gegangen, als etwas hinter ihnen drein trabte. Der Gaul hatte sich losgerissen und war Dami gefolgt, und dieser mußte daß Tier, das er so sehr liebte, mit Steinwürfen zurückjagen.

Dami schämte sich seines Unglücks und ließ sich saft vor keinem Menschen sehen, benn es ist die Eigenheit schwacher Naturen, daß sie ihre Kraft nicht im Selbstzgefühle empfinden, sondern gern durch äußerlich Erobertes zeigen, was sie eigentlich vermögen; Mißgeschick sehen sie als Zeichen ihrer Schwäche an, und wenn sie solches nicht verbergen können, verstecken sie sich selber.

Nur an ben ersten Häusern bes Dorfes hielt sich Dami auf. Die schwarze Marann' schenkte ihm einen Rock ihres erschossenen Mannes. Dami hatte einen unüberwindlichen Abscheu davor, ihn anzuziehen, aber Barfüßele, die ehebem den Rock des Baters als ein Heiligtum betrachtet und gepriesen hatte, fand jest eben so viel Gründe, zu beweisen, daß ein Rock doch eigentslich nichts sei, daß gar nichts darauf ankäme, wer ihn einstmals auf dem Leibe gehabt.

Der Kohlenmathes, der nicht weit von der schwarzen Marann' wohnte, nahm Dami mit als Gehilsen beim Holzschlagen und Kohlenbrennen. Dami war das abzgeschiedene Leben am willsommensten, er wollte nur noch ausharren, bis er Soldat werden mußte, und dann wollte er als Einsteher eintreten und auf Lebenszeit Soldat bleiben; beim Soldatenleben ist doch Gerechtigkeit und Ordnung, und da hat niemand Geschwister und niemand ein eigen Haus, und man ist in Kleidung und Speise und Trank versorgt, und wenn's Krieg gibt: ein frischer Soldatentod ist doch das Beste.

Das war es, was Dami am Sonntag im Moosbrunnenwalbe aussprach, wenn Barfüßele hinabkam zum Meiler, bem Bruber Schmalz und Mehl und Rauchtabak brachte und ihn oft belehren wollte, wie er außer ber gewöhnlichen Speise ber Waldköhler, die aus schmalzgebähtem Brot besteht, auch die Knöbel, die er sich selbst bereitete, schmachafter machen könne; aber Dami wollte das nicht, gerade so wie sie auskamen, war es ihm recht; er würgte gern Schlechtes hinab, obgleich er hätte Bessers essen können, und überhaupt gesiel er sich in Selbstverwahrlosung, dis er einst zum Soldaten herausgeputzt würde.

Barfüßele kämpfte gegen dieses ewige Hinausschauen auf eine kommende Zeit und das Verlorengehenlassen der Gegenwart, sie wollte den Dami, der sich in Schlasseheit wohlgesiel und sich dabei selbst bemitleidete, immer aufrichten; aber diesem schien in dem inneren Zerfallen sast wohl zu sein. Er konnte sich eben dabei recht bemitleiden und bedurfte keiner Kraftanstrengung. Nur mit Mühe brachte es Barfüßele dahin, daß sich Dami aus seinem Verdienste wenigstens eine eigene Art erward, und zwar die des Baters, die der Kohlenmathes bei der Versteigerung gekauft hatte.

Mit tiefer Verzweiflung kehrte Barfüßele oft aus bem Balbe zurück, aber sie hielt nicht lange an; bie innere Zuversicht und ber frohe Mut, ber in ihr lebte, brängte sich unwillkürlich als heller Gesang auf ihre Lippen, und wer es nicht wußte, hätte nie gemerkt, daß Barfüßele je einen Kummer gehabt ober je einen habe.

Die Freudigkeit, die aus der unbewußten Empfindung floß, daß sie straff und unverdrossen ihre Pflicht that und Wohlthätigkeit übte an der schwarzen Marann' und an Dami, prägte ihrem Antlig eine unvertilgbare Heiterkeit auf. Im ganzen Hause konnte niemand so gut lachen als das Barfüßele, und der alte Rodelbauer

sagte: ihr Lachen tone just wie Wachtelschlag, und weil sie ihm allzeit dienstfertig und ehrerbietig war, gab er ihr zu verstehen, daß er sie einstmals in sein Testament setze. Barfüßele kümmerte sich nicht darum und baute nicht viel darauf, sie erwartete nur den Lohn, den sie mit Recht und Sicherheit ansprechen konnte, und was sie that, that sie aus einem innern Wohlwollen, ohne auf Entgelt zu warten.

## Sack und Axt.

Das Haus bes Scheckennarren war wieber aufgebaut, stattlicher als je; ber Winter kam herbei und die Losung der Rekruten. Noch nie war mehr Betrübnis über ein glückliches Los entstanden, als da Dami sich freispielte. Er war verzweifelt und Barfüßele fast mit ihm, denn auch ihr war das Soldatenwesen als tressliches Mittel erschienen, um das lässige Wesen Damis aufzurichten; bennoch sagte sie ihm jest:

"Nimm das als Fingerzeig, du sollst jetzt für dich selber als Mann einstehen. Aber du thust noch immer wie ein kleines Kind, das nicht allein essen kann und dem man zu essen geben muß."

"Du wirfst mir vor, daß ich dich ausfresse?"

"Nein, das mein' ich nicht. Sei nicht immer so leibmütig, steh nicht immer da: Wer will mir was thun? Gutes ober Böses? Schlag felber um bich!"

"Und das will ich auch, und ich hole weit aus!" schloß Dami. Er gab lange nicht kund, was er eigentlich vorhatte, aber er ging seltsam aufrecht durch das Dorf und sprach mit jedem frei, er arbeitete sleißig im Walde bei den Holzschlägern, er hatte die Art des Baters und mit ihr fast die Kraft bessen, ber sie ehebem so rüstig gehandhabt.

Als ihm Barfüßele einmal im ersten Frühling bei ber Heimkehr vom Moosbrunnenwalbe begegnete, sagte er, die Art von der Schulter nehmend: "Was meinst, wo die hingeht?"

"Ins Holz!" antwortete Barfüßele. "Aber fie geht nicht allein, man muß fie haden."

"Hast recht, aber sie geht zu ihrem Bruder, und ber eine hackt hüben und der andere brüben, und da krachen die Bäume wie geladene Kanonen, und du hörst nichts davon, oder wenn du willst, ja, aber keiner im Orte."

"Ich verstehe bich vom Simri kein Mäßle," antwortete Barfüßele. "Ich bin zu alt zum Kätselaufs geben. Reb beutlich."

"Ja, ich gehe zum Ohm nach Amerika."

"So? Gleich heut?" scherzte Barfüßele. "Weißt, wie bes Maurers Martin einmal seiner Mutter zum Fenster hinausgerusen hat: "Mutter, wirf mir ein frisches Sacktuch 'raus, ich will nach Amerika spazieren?" Die so leicht fliegen wollen, sind alle noch da."

"Wirft schon sehen, wie lang ich noch da bin," sagte Dami und ging ohne weiteres fort in das Haus des Kohlenmathes. Barfüßele wollte sich über den lächer-lichen Plan Damis lustig machen, aber es gelang ihr nicht; sie fühlte, daß etwas Ernst dabei sei, und noch in der Nacht, als alles schon im Bette lag, eilte sie nochmals zu ihrem Bruder und erklärte ihm ein für allemal, daß sie nicht mitginge. Sie glaubte ihn das durch plötlich besiegt zu haben, aber Dami sagte kurz-

weg: "Ich bin bir nicht angewachsen." Sein Plan wurde immer fester.

In Barfüßele war auf einmal wieder all das Wogen von Ueberlegungen, das sie schon einmal in der Kindheit befallen hatte; aber jetzt sprach sie nicht mehr mit dem Bogelbeerbaum, als ob er ihr Antwort geben könne, und aus allen Ueberlegungen heraus lautete der Schluß: "Er hat recht, daß er geht; ich hab' aber auch recht, daß ich dableibe!" Sie freute sich eigentlich innerlich, daß Dami einen so kühnen Entschluß haben könne; das zeugte doch von männlicher Kraft, und that es ihr auch ties wehe, fortan vielleicht allein zu sein in der weiten Welt, so sand sie es doch recht, daß der Bruder mit gesundem Mut hinausgriff. Dennoch glaubte sie ihm noch nicht ganz.

Am andern Abend paßte sie ihm ab und sagte:

"Sprich nur mit keinem Menschen von beinem Auswanderungsplan, sonst wirst du ausgelacht, wenn du's nicht aussuhrst."

"Haft recht!" entgegnete Dami, "aber nicht bestwegen; ich fürchte mich nicht bavor, mich vor anderen Menschen zu binden; so gewiß, als ich die fünf Finger da an der Hand habe, so gewiß gehe ich, ehe hier die Kirschen zeitig sind; und wenn ich mich durchsteteln und wenn ich mich durchsteblen muß, daß ich fortkomme. Nur das eine thut mir weh, daß ich fort muß und nicht dem Scheckennarren einen Tuck anthun kann, den er sein Leben lang spürt."

"Das ist die rechte Großmännigkeit," eiferte Barfüßele, "das ist die echte Herzensliederlichkeit, einen Rachegedanken hinter sich zu lassen. Dort, dort drüben liegen unsere Eltern, komm mit, komm mit auf ihr Grab, und sage bas bort noch einmal, wenn bu kannst. Weißt, wer ber Richtsnutigste ist? Wer sich verberben läßt. Gib die Art her, bu bist nicht wert, da die Hand zu haben, wo der Bater seine Hand gehabt hat, wenn du das nicht gleich mit Stumpf und Stiel aus der Seele reißest! Die Art gib her! Die soll kein Mensch haben, der von Stehlen und Morden spricht. Die Art gib her! Oder ich weiß nicht, was ich thue."

Kleinlaut sagte Dami: "Es ist nur so ein Gebanke gewesen. Glaub mir, ich hab's nicht gewollt, ich kann ja bas auch nicht; aber weil sie mich immer so ben Kegelsbuben heißen, da hab' ich gemeint, ich müsse auch einmal wettern und dreinsluchen und dreinhauen. Aber du haft recht. Sieh, wenn du willst, gehe ich noch heute nacht hin zum Scheckennarren und sage ihm, daß ich keinen bösen Gedanken im Herzen gegen ihn hab'."

"Das brauchst bu nicht, das ist zu viel; aber weil bu so Einsicht annimmft, will ich dir helfen, was ich kann."

"Das befte mare, bu gingft mit."

"Nein, das kann ich nicht, ich weiß nicht, warum, aber ich kann nicht. Aber das habe ich nicht verschworen: wenn du mir schreibst, daß dir's beim Ohm gut geht, da komme ich nach. So in den Nebel hinein, wo man nichts weiß . . . ich ändere nicht gern, und ich hab's ja eigentlich gut hier. Aber jetzt laß uns überlegen, wie du fort kommst."

Es ist eine Eigenheit vieler Auswandernden und gibt Zeugnis von einer sinstern Seite der Menschennatur überhaupt und unserer vaterländischen Zustände insbesondere, daß die lebendig Scheidenden gern noch vor ihrem Abgange ungestraft Rache nehmen, und bei vielen ist es das erste, was sie in der Neuen Welt thun, daß sie nach der Alten Welt an die Gerichte schreiben und allerlei Angebereien über geheimgebliebene Bersbrechen machen.

Es waren schreckliche Beispiele dieser Art in der Gegend vorgekommen, und Barfüßele flammte darum doppelt im Jorn auf, weil auch ihr Bruder sich zu den aus dem Berstecke Schießenden hatte gesellen wollen. Darum war sie jetzt doppelt freudig, als sie den bösen Willen Damis besiegt hatte; denn tieser als alle Bohlthat erquickt das innere Gesühl, einen andern von Laster und Irrweg zurückgeführt zu haben.

Mit ber ganzen sichern Klarheit ihres Wesens erwog sie nun alle Umstände. Die Frau des Ohms hatte an ihre Schwester geschrieben, daß es ihnen wohl gebe, und so wußte man den Aufenthaltsort des Ohms.

Die Ersparnisse Damis waren sehr gering, und auch bie Barfüßeles reichten nicht voll aus. Dami sprach bavon, daß ihm die Gemeinde eine namhafte Beisteuer geben müsse; die Schwester wollte nichts davon wissen, und sie sagte: "Das soll das letzte sein, wenn alles andere fehlgeschlagen hat." Sie erklärte nicht, was sie sonst noch versuchen könne. Ihr erster Gedanke war allerdings, sich an die Landsriedbäuerin in Zusmarsbosen zu wenden; aber sie wußte, wie solch ein Bettelsbrief einer reichen Bäuerin erscheinen müsse, die vielleicht auch nicht einmal dar Geld habe; dann dachte sie an den Rodelbauer, der ihr versprochen hatte, sie in sein Testament zu setzen, er sollte ihr jetzt das Zugedachte geben, und wenn es auch weniger sei. Dann siel ihr

wieder ein, daß man vielleicht ben Scheckennarren, dem es jetzt wieder überaus wohl erging, zu einer Beisteuer bewegen könne.

Sie fagte von allebem bem Dami nichts, aber wie fie sein Gewand musterte, wie fie mit vieler Mühe ber schwarzen Marann' von ihrer aufgespeicherten Leinwand ein Stud auf Borg abkaufte, alsbald zerschnitt und in ber Nacht vernähte, alle diese gesetzten, festen Borbereis tungen machten Dami fast zittern. Er hatte freilich aethan, als ob der Auswanderungsplan bei ihm unerschütterlich fest sei, und doch tam er sich jest wie gebunden, wie gezwungen vor, als ob er burch ben festen Willen ber Schwefter gur Ausführung gebrängt murbe. Ra, die Schwester erschien ihm fast hartherzig, als ob fie ihn fortbränge, ihn los sein wolle. Er magte jeboch nicht, bies beutlich zu fagen, er wußte nur allerlei Quengeleien vorzubringen, und Barfüßele beutete biefe als bas verbedte Webe bes Abschieds, bas kleine hinderniffe gern als die Nötigung bavon abzulassen annimmt, um nur fich wieber abbringen zu laffen. Sie machte sich nun por allem an ben alten Robelbauer und verlangte gerabezu, bag er ihr bas Erbstück, welches er icon lange verfprochen, jest gebe.

Der alte Robelbauer sagte: "Was pressierst du so? Kannst nicht warten? Was hast?"

"Nichts hab' ich und kann nicht warten."

Sie erzählte, daß sie ihren Bruder aussteuern wolle, ber nach Amerika auswandere. Das war ein glücklicher Griff für den alten Rodelbauer; er konnte seine Zähige keit noch als Gutmütigkeit, als weise Fürsorge hinstellen; er bedeutete Barfüßele, daß er ihr jest keinen

roten Heller gebe; er wolle nicht schuld sein, daß sie sich ganz ausziehe für ihren Bruder.

Nun bat Barfüßele, daß er der Fürsprech sei beim Scheckennarren; dazu ließ er sich endlich herbei und that groß damit, daß er sich zum Betteln hergebe bei einem fremden Mann für einen fremden Menschen; aber er verschob die Ausführung von Tag zu Tag, und als Barfüßele nicht abließ, machte er sich endlich auf den Weg. Er kam, wie vorauszusehen war, mit leerer Hand zurück, denn des Scheckennarren erste Frage war natürlich: was denn der Rodelbauer gebe, und als dieser geradezu sagte, daß er sich vorderhand zu nichts versstehe, war das der gewiesen Weg, und der Schecken narr blieb auch auf demselben.

Als Barfüßele ber schwarzen Marann' ihren Kummer über biese Hartherzigseit klagte, traf bie Alte bie Spitze ber Empfindung, indem sie sagte: "Ja, so sind bie Menschen! Wenn morgen einer ins Wasser springt, und man zieht ihn tot heraus, da sagt ein jedes: Hätt'er mir nur gesagt, was ihm fehlt, ich hätt's ihm ja gern gegeben und in allem geholsen. Was gäb' ich nicht drum, wenn ich ihn wieder ins Leben bringen könnte! — Aber ihn beim Leben erhalten, dazu wollte sich keine Hand aufthun."

Und seltsam, eben dadurch, daß Barfüßele die ganze Schwere der Dinge sich immer voll aufthat, lernte sie sie leicht ertragen. "Drum muß man sich nur auf sich selbst verlassen," war ihr innerer Wahlspruch, und statt sich niederdrücken zu lassen von hindernissen, wurde sie dadurch immer nur schnelkräftiger. Sie rasste zusammen und machte zu Gelbe, was sich nur thun ließ, und der

reiche Anhenker, den sie einst von der Landfriedbäuerin erhalten, wanderte zur Witwe des alten Heiligenspslegers, die sich in ihrem Witwenstande an einem ergiebigen Wucher auf Faustpfänder erfreute. Auch der Dukaten, den sie einst dem Oberbaurat auf dem Kirchshose nachgeworsen hatte, wurde jetzt wieder gefordert, und seltsamerweise erdot sich jetzt der Robelbauer, deim Gemeinderat, in dem er saß, eine namhaste Unterstützung für den auswandernden Dami zu erwirken. Mit öffentlichen Geldern war er gern großmütig und tugendhaft.

Dennoch erschraf Barfüßele, als er ihr nach wenigen Tagen verfündete, es sei beim Gemeinderat alles bewilliat, aber nur auf bie Bebingung bin, bag Dami jebes heimatsrecht im Dorfe aufgebe. Das hatte fich von felbst verstanden, man hatte gar nicht anders gebacht; aber jest, ba es eine Bebingung mar, erschien es als ein Schrechbild: nirgends mehr babeim zu fein. Dem Dami fagte Barfüßele nichts von biefen ihren Gebanken. und Dami schien wieberum froh und wohlgemut. sonbers bie schwarze Marann' rebete ihm viel zu, benn fie hatte gern bas ganze Dorf in die Fremde geschickt, um endlich Kunde von ihrem Johannes zu bekommen, und jest glaubte fie fteif und fest, bag ihr Johannes über bem Meer sei. Der Krappengacher hatte ihr gefagt: das Meer, die falzige Flut, verhindere die Thränen, die man um einen weinen wolle, der am andern Ufer sei.

Barfüßele erhielt von ihrer Dienstherrschaft bie Erlaubnis, ben Bruber zu begleiten, als er seinen Ueberfahrtsvertrag mit bem Agenten in ber Stadt abschließen wollte. Wie erstaunten sie aber, als sie hier hörten, daß bies bereits geschehen sei. Der Gemeinderat hatte es schon bewerkstelligt, und Dami genoß des Armenrechtes und der entsprechenden Verpflichtungen. Er mußte vom Schiff aus, bevor dasselbe ins weite Meer segelte, eine Bescheinigung seiner Absahrt unterzeichnen, und erst dann wurde das Geld ausgezahlt.

Die Geschwister kehrten traurig heim ins Dorf, schweigend gingen sie bahin. Dami war von seiner Berzbrossenheit überfallen, baß nun etwas geschehen müsse, weil er's einmal gesagt, und Barfüßele empfand ein tieses Wehe, baß boch ihr Bruber eigentlich wie auf bem Schub fortgeschafft würbe. An ber Gemarkung sagte Dami laut zu bem Stock, worauf ber Ortsname und Amtsbezirk stand:

"Du da! Ich bin nicht mehr bei dir daheim, und alle Menschen da drin, die sind mir jetzt grad so viel wie du."

Barfüßele weinte, aber sie nahm sich vor, baß bies bas letzte Mal sein solle bis zur Abreise Damis und auch bei bieser selbst. Sie hielt Wort.

Die Leute im Dorfe sagten: das Barfüßele musse kein Herz im Leibe haben, denn es waren ihr nicht die Augen naß geworden, als ihr Bruder schied, und die Leute wollen gerne selbst die Thränen sehen. Was gehen sie die heimlich geweinten an? Barfüßele aber hielt sich wach und straff.

Nur in ben letzten Tagen vor der Abreise Damis versäumte fie zum erstenmal ihre Pflicht, benn sie vernachlässigte ihre Arbeit und war immer beim Dami; sie ließ sich von der Rosel darüber ausschelten und sagte nur: "Du haft recht." Sie lief aber boch ihrem Bruber überall nach, sie wollte keine Minute verlieren, solange er noch da war, sie meinte, sie könne ihm in jedem Augenblick noch etwas Besonderes erweisen, noch etwas Besonderes sagen für Leben lang, und quälte sich wieder, daß sie ganz gewöhnliche Sachen sprach, ja, daß sie sogar manchmal mit ihm stritt.

D biese Abschiedsstunden! Wie pressen sie das Herz, wie prest sich alle Vergangenheit und Zukunft in einen Augenblick zusammen, und man weiß nirgends anzufassen, und nur ein Blick, eine Berührung muß alles sagen!

Amrei gewann indes doch noch Worte. Als sie ihrem Bruber bas Leinenzeug vorzählte, fagte fie: "Das find gute saubere hemden, halt dich gut und sauber brin." Und als fie alles in ben großen Sad pacte, auf bem noch ber Name bes Baters ftanb, fagte fie: "Bring ben wieber mit, voll lauter Gimgolb. Wirft feben, wie gern du bann hier wieber die Bürgerannahme bekommft. und des Rodelbauern Rosel, wenn sie bis dahin noch ledig ift, fpringt bir über sieben Bauser nach." Und als fie die Art des Baters in die große Rifte legte. fagte fie: "D wie glatt ift ber Stiel! Wie oft ift er burch bes Baters hand gegangen, und ich mein', ich fpur' noch feine Sand ba brauf. So, jest hab' ich bas Bahrzeichen: Sac und Art! Arbeiten und Ginsammeln. bas ift bas Beste, und ba bleibt man luftig und gefund und gludlich. Behut bich Gott! und fag auch recht oft vor bich hin: Sad und Art. Ich will's auch oft thun, und bas foll unfer Gebenken fein, unfer Buruf, wenn wir weit, weit voneinander find, bis bu mir schreibst ober mich holft ober wie bu's kannst, wie's eben Gott will. Sack und Art! ba drin steckt alles. Da kann man alles hineinthun; alle Gebanken und alles, was man erworben hat."

Und als Dami auf dem Wagen saß und sie ihm zum letzenmal die Hand reichte, die sie lange nicht lassen wollte, dis er endlich davon suhr, da rief sie ihm noch mit heller Stimme nach: "Sack und Art! Vergiß das nicht!" Er schaute zurück und winkte, und versschwunden war er.

## Ein ungebetener Gaft.

"Gelobt sei Amerika!" rief ber Nachtwächter zum Ergößen aller mehrere Nächte beim Stundenanrusen auß, statt des üblichen Dankspruches gegen Gott. Der Krappenzacher, der, weil er selber nichts galt, gern bei den "rechten" Leuten auf die Armen schimpfte, sagte beim Außgang auß der Kirche am Sonntag und nachmittags auf der langen Bank vor dem Auerhahn: "Der Kolumbus ist ein wahrer Heiland gewesen. Bon was kann der einen nicht alles erlösen! Ja, das Amerika ist der Saukübel von der Alten Welt, da schüttet man hinein, was man in der Küche nicht mehr brauchen kann: Kraut und Rüben und alles durcheinander, und für die, wo im Schloß hinterm Haus wohnen und Französisch versstehen oui! oui! ist es noch ein gutes Fressen."

Bei der Armut an Gesprächstoffen war natürlich ber ausgewanderte Dami geraume Zeit der Gegenstand der Unterhaltung, und wer zum Gemeinderat gehörte, pries seine Weisheit, daß er sich von einem Menschen befreit habe, der gewiß einmal der Gemeinde zur Last gefallen wäre. Denn wer in allerlei Gewerben herumtutschiert, fährt ins Elend.

Natürlich gab es viele gutmütige Menschen, bie Barfüßele alles berichteten, was man über ihren Bruber Auerbach, Barfüßele. faate und wie man über ihn spottete. Aber Barfüßele lachte barüber, und als von Bremen aus ein schöner Brief von Dami tam - man hatte gar nicht geglaubt, baß er alles so orbentlich setzen kann — ba triumphierte fie vor ben Augen ber Menschen und las ben Brief mehrmals vor. Innerlich aber war sie traurig, einen folchen Bruber mohl auf ewig verloren zu haben. Sie machte sich Borwürfe, daß sie ihn nicht genug habe aufkommen laffen, daß fie ihn nicht genug vorn hin gestellt habe; benn das zeigte fich jest, welch ein geweckter Buriche ber Dami mar, und babei fo gut. Er, ber von allen im Dorfe batte Abschied nehmen wollen, wie von bem Stock an ber Gemarkung, füllte jest fast eine aanze Seite mit lauter Grugen an einzelne, und jeber hieß ber "Liebe", ber "Gute" ober ber "Brave", und Barfüßele erntete vieles Lob überall, mo fie die Gruße ausrichtete und babei immer genau zeigte: "Seht, ba fteht's !"

Barfüßele war eine Zeit lang still und in sich gekehrt, es schien sie zu gereuen, daß sie den Bruder sortgelassen oder nicht mit ihm gegangen war. Sonst hörte man sie in Stall und Scheune, in Küche und Kammer und beim Ausgang, mit der Sense über der Schulter und dem Grastuch unterm Arm, immer singen: jest war sie still. Sie schien das gewaltsam zurückzuhalten. Aber es gab ein gutes Mittel, die Lieder wieder hinaustönen zu lassen. Am Abend schläferte sie die Kinder des Rodelbauern ein, und dabei sang sie unaushörlich, wenn die Kinder auch schon lange schliesen. Dann eilte sie noch zur schwarzen Marann' und versorgte sie mit Holz und Wasser und allem, was sie bedurfte.

An Sonntagnachmittagen, wenn alles fich veranügte, stand Barfüßele oft still und unbewegt an ber Thurpfoste ihres Saufes und schaute hinein in die Welt und den Himmel und sah, wie die Bögel flogen, und träumte fo vor fich bin, balb binaus ins Weite. wo ber Dami jest sei und wie es ihm ergebe, und bann konnte fie wieder unverwandten Blickes lange Zeit einen umgelegten Bflug betrachten und einem Subn, bas fich in ben Sand eingrub, jufchauen. Wenn ein Fuhrwerk burchs Dorf fuhr, schaute fie auf und sagte fast laut: "Die fahren zu jemand! Auf allen Strafen ber Welt geht fein Mensch zu mir, benft fein Mensch zu mir; und gehör' ich benn nicht auch her?" Und bann war's ihr immer, als erwarte sie etwas, ihr Herz pochte schneller wie einem Ankommenden. Und unwillfürlich tönte es von ihren Lippen:

> Alle Wäfferlein auf Erben, Die haben ihren Lauf; Kein Mensch ist ja auf Erden, Der mir mein Herz macht auf.

"Ich wollte, ich wäre so alt wie Ihr," sagte sie einmal, als sie aus solchen Träumen heraus bei ber schwarzen Marann' ankam.

"Sei froh, daß der Wunsch kein Wahr ist," erwiderte die schwarze Marann'. "Wie ich so alt war wie du, da war ich lustig und hab' drunten in der Gipsmühle 182 Kfund gewogen."

"Ihr feib boch einmal wie das andermal, und ich bin gar nicht gleich."

"Wenn man gleich sein will, muß man fich bie Nase

abschneiben, da ist man im ganzen Gesicht gleich. Du Närrle, gräm' dir deine jungen Jahre nicht ab, es gibt sie dir keiner wieder heraus. Die alten kommen schon von selber."

Es gelang ber schwarzen Marann' leicht, Barfüßele zu tröften. Nur wenn sie allein war, lag noch ein selts sames Bangen auf ihr. Was soll bas werben?

Ein wunderliches Rumoren ging durch das Dorf. Man sprach seit vielen Tagen davon, daß es in Endringen eine Nachhochzeit gebe, wie seit Menschengedenken keine in der Gegend gewesen sei. Die älteste Tochter des Dominik und des Ameile — die wir noch vom Lehnhold her kennen — heiratete einen reichen Holzbändler im Murgthal, und man sagte, das gäbe eine Lustdarkeit, wie man sie noch nie erfahren.

Der Tag rückte immer näher heran. Wo sich zwei Mädchen begegnen, ziehen sie sich hinter eine Hecke, in einen Haußstur und können gar kein Ende sinden und behaupten doch stets, daß sie gewaltig Eile hätten. Man sagt, es käme alles aus dem Oberlande und aus dem ganzen Murgthal und dreißig Stunden Wegs her, denn das sei eine große Familie. Am Nathausbrunnen, da war erst das rechte Leden, da wollte kein Mädchen ein neues Kleidungsstück haben, um sich andern Tags um so mehr an der Ueberraschung und dem Staunen zu erfreuen. Bor lauter Fragen und Hin: und Herreden vergaß man das Wasserschung am harsüßele, die am spätesten gekommen war, ging am frühesten mit vollem Kübel wieder heim. Was ging sie der Tanz an! Und boch war's ihr immer, als hörte sie überall Musik.

Um anbern Tage hatte Barfugele viel im Saufe

hin und her zu rennen, benn fie sollte die Rosel auf: puten. Sie erhielt manchen heimlichen Knuff beim Zöpfen, aber fie ertrug es still.

Die Rosel hatte ein gewaltiges haar, und das follte auch gewaltig prangen. Sie wollte heute etwas Neues bamit probieren. Sie wollte einen Maria-Therefienzopf haben, wie man hier zu Lande ein kunftreiches Geflechte aus vierzehn Strangen nennt; bas follte als neu Aufsehen erregen. Es gelang Barfüßele, bas schwere Runftwerf zu stande zu bringen; aber faum mar es fertig. als die Rosel es im Unmut wieder aufriß, und sie sah wild aus, wie ihr die Strange über ben ganzen Kopf und über das Gesicht hingen, dabei mar fie aber doch schön und stattlich und gewaltig im Umfang, und ihr ganges Gebaren fprach es aus: minber als vier Roffe können nicht in dem Hause sein, in das ich einmal heirate! Und in der That warben viele Hofföhne um fie, aber fie ichien noch keine Luft zu haben, fich für irgend einen zu bestimmen. Sie blieb nun bei ben landesüblichen zwei Bopfen, die ben Rücken hinabhingen, mit eingeflochtenen roten Bänbern, die fast bis an den Boben hinabreichten. Sie ftand fertig geschmudt ba, und nun verlangte fie einen Blumenftrauß. Gie felbst hatte die ihr zugehörigen Blumen verwilbern laffen, und trot aller Einsprache mußte Barfüßele boch endlich nach: geben und ihre schöngehegten Blumen vor bem Fenfter fast aller Blüten berauben. Auch bas fleine Rosmarinftöcken verlangte Rosel zu haben, aber Barfüßele wollte fich eher zerreißen laffen, ehe fie bas hergab, und bie Rosel spottete und lachte, schimpfte und schalt über bie einfältige Ganshirtin, die so eigenwillig thue und die

man boch um Gottes willen im Hause habe. Barfüßele antwortete nicht, und sie sah Rosel nur an mit einem Blick, vor dem Rosel die Augen niederschlug.

Jest hatte sich eine rote Wollrose auf bem linken Schuh verschoben, und Barfüßele war eben niedergekniet, um sie behutsam festzunähen, da sagte die Rosel halb in Reue über ihr Benehmen, halb doch noch im Spott:

"Barfüßele, heut thu' ich's nicht anders, heut mußt bu mit zum Tanz."

"Spotte nicht so, was willst du denn von mir?"
"Ich spotte nicht," beteuerte die Rosel noch halb neckisch; "du solltest auch einmal tanzen, bist ja auch ein junges Mäble, und es wird auch deinesgleichen auf dem Tanz sein; unser Roßbub geht ja auch, und es kann auch ein Bauernsohn mit dir tanzen, ich will schon einen überzähligen schicken."

"Laß mich in Frieden ober ich steche bich," mahnte Barfüßele am Boden, zitternd vor Freude und Trauer.

"Die Schwägerin hat recht," nahm die junge Bäuerin, die bis jetzt zu allem geschwiegen hatte, nun das Wort, "und ich gebe dir kein gutes Wort mehr, wenn du heute nicht mit zum Tanz gehst. Komm, da setz dich hin, ich will dich auch einmal bedienen."

Und ein Mal über das andere übergoß Barfüßele eine Flammenröte, wie sie so da saß und ihre Meisterin sie bediente, und als sie ihr die Haare aus dem Gesichte that und sie alle nach hinten wendete, wollte Barfüßele sast vom Stuhle sinken, da die Bäuerin sagte: "Ich zöpf' dich, wie die Allgäuerinnen gehen. Das wird dich ganz gut herauspußen, und du siehst auch so aus wie eine Allgäuerin; so untersetzt und so braun und so

kugelig; bu fiehst aus wie bie Tochter von ber Landsfriedbäuerin in Zusmarshofen."

"Wie die? warum wie die?" fragte Barfüßele und zitterte am ganzen Leibe. Was war's, warum sie jetzt gerade an die Bäuerin erinnert wurde, die ihr von Kind auf im Sinne lag und die ihr damals erschienen war wie eine wohlthätige Fee aus dem Märchen? Aber sie hatte keinen Ring, den sie drehen konnte, damit sie erscheinen müsse; nur innerlich konnte sie sie herbannen, und das geschah oft fast unwillkürlich.

"Halt dich ruhig, sonst rupf' ich dich," befahl die Bäuerin, und Barfüßele hielt still und atmete kaum. Und wie ihr die Haare so mitten durch geteilt wurden, und wie sie so daß, die Hände zusammengepreßt, und alles mit sich machen lassen mußte, und die hochsichwangere Frau sie bald warm anhauchte, bald an ihr herumbosselte, da kam sie sich vor, als würde sie plößlich verzaubert, und sie redete kein Wort, als dürse sie den Zauber nicht verscheuchen, und senkte demütig den Blick.

"Ich wollt', ich könnte dich zu deiner Hochzeit so ankleiden!" sagte die Bäuerin, die heute von lauter Eüte übersloß. "Ich möchte dir einen rechtschaffenen Hof gönnen, und es wäre keiner mit dir angeführt; aber heutigestags geschieht das nicht mehr. Da springt das Geld nach dem Geld. Nun, sei du nur zufrieden. Solang mir ein Auge offen steht, soll dir bei mir nichts fehlen, und wenn ich sterbe — ich weiß nicht, es ist mir diesmal so dang um die schwere Stunde — gelt, du verläßt meine Kinder nicht und vertrittst an ihnen Mutterstelle?"

"D Gott im Himmel, wie könnt Ihr nur so etwas benken!" rief Barfüßele, und Thränen rannen ihr aus ben Augen. "Das ist eine Sünde, und man kann auch sündigen, daß man Gebanken über sich kommen läßt, die nicht recht sind."

"Ja, ja, bu hast recht," sagte die Bäuerin, "aber wart' noch, sitz noch still, ich will dir meinen Anhenker holen, und den will ich dir um den Hals thun."

"Nein, um Gottes willen nicht; ich trage nichts, was nicht mein ist. Ich thät' mich in den Boden hinein schämen vor mir selber."

"Ja, aber so kannst bu nicht gehen. Ober hast bu vielleicht noch selber etwas?"

Barfüßele erzählte, daß sie allerdings einen Anhenker habe, den sie als Kind von der Landfriedbäuerin erhalten, der aber wegen Damis Auswanderung verpfändet sei bei der Witwe des Heiligenpslegers.

Barfüßele mußte nun still sigen und versprechen, sich nicht im Spiegel zu sehen, bis die Bäuerin wieder käme, die nun forteilte, um das Kleinod zu holen und selber für das Darlehen zu bürgen.

Welche Schauer flossen nun durch die Seele Barssüßeles, wie sie nun so da saß, sie, die allzeit Dienende, nun bedient, und in der That fast wie verzaubert. Sie sürchtete sich fast vor dem Tanze, sie war jest so gut und so freundlich behandelt — wer weiß, wie sie herumsgestoßen wird, und keiner sieht nach ihr um, und all ihr äußerer Schmuck und ihre innere Lust ist vergebens! "Nein!" sagte sie vor sich hin, "und wenn ich weiter nichts habe, als daß ich mich gesreut habe, das ist nun genug; und wenn ich mich gleich wiederum aus:

ziehen und baheim bleiben müßte, ich wäre schon glücks selig."

Die Bäuerin fam mit bem Schmude, und das Lob bes Schmudes und Schimpfen auf die Heiligenpflegerin, die einem armen Mädchen solche Blutzinsen abnehme, ging seltsam durcheinander. Sie versprach, noch heute das Darlehen zu bezahlen und es Barfüßele allmählich am Lohne abzuziehen.

Jest endlich durfte sich Barfüßele betrachten. Die Frau hielt ihr selber den Spiegel vor, und aus den Mienen beider glänzte es und sprach es wie ein jauchtzender Wechselgesang der Freude.

"Ich kenn' mich gar nicht! Ich kenn' mich gar nicht!" sagte Barfüßele immer und betastete sich auf und nieber mit beiben Händen im Gesicht. "Ach Gott, wenn nur mein' Mutter mich so sehen könnte! Aber sie wird Euch gewiß vom Himmel herab segnen, daß Ihr so gut zu mir seid, und sie wird Euch beistehen in der schweren Stunde; brauchet nichts zu fürchten."

"Jetzt mach aber ein ander Gesicht," fagte bie Bäuerin, "nicht so ein Gotteserbarm; aber es wird schon kommen, wenn du die Musik hörst."

"Ich mein', ich höre sie schon," sagte Barfüßele. "Ja, horchet, da ist sie." In der That fuhr eben ein großer Leiterwagen, mit grünen Reisern besteckt, durch das Dorf, und darauf saß die ganze Musik, und der Krappenzacher stand mitten zwischen den Musikanten und blies die Trompete, daß es schmetterte.

Nun war kein Halt mehr im Dorfe, alles machte fich eilig bavon. Die Bernerwägelein, einspännig und zweispännig, aus bem Dorfe selber und aus ben benache

barten, die hier durch mußten, jagten fast einander wie im Wettrennen. Rosel stieg zu ihrem Bruder auf den Bordersitz, und Barfüßele saß hinten im Korbe. Es schaute immer vor sich nieder, solange man durch das Dorf suhr, so schämte es sich. Nur deim Elternhause wagte es aufzublicken: die schwarze Warann' grüßte heraus, der rote Godelhahn krähte auf der Holzbeige, und der Bogelbeerbaum nickte: "Glück auf den Weg!"

Jest fuhr man durch das Thal, wo der Manz die Steine klopfte; jest über den Holderwasen, wo eine alte Frau die Gänse hütete. Barfüßele nickte ihr freundlich. Uch Gott, wie komm' denn ich dazu, daß ich hier so stolz und geschmückt vorbeisahre, und ist's denn nicht eine gute Stunde die Endringen, und man meint doch, man wäre kaum eingesessen, und jest heißt's schon: absteigen! und die Rosel ist schon begrüßt und umstanden von allerlei Gefreundeten, und: "Ist das eine Schwester beiner Schwägerin, die du da bei dir hast?" heißt es vielsach.

"Nein, es ist nur unsere Magd," antwortete Rosel. Mehrere Bettler aus Halbenbrunn, die hier waren, bestrachteten Barfüßele staunend, sie kannten sie offenbar nicht, und erst als sie sie lange angesehen hatten, riefen sie: "Ei, das ist ja das Barfüßele."

"Das ist nur unsere Magd." Dieses Wörtchen "nur" war Barfüßele tief ins Herz gedrungen, aber sie saßte sich schnell und lächelte, denn in ihr sprach es: "Laß dir nicht von einem Wörtchen deine Freude vers berben. Wenn du das anfängst, da trittst du überall auf Dornen."

Die Rosel nahm Barfüßele beiseite und sagte:

"Geh bu nur einstweilen auf ben Tanzboben ober anderswohin, wenn bu sonst Bekannte im Ort hast. Bei ber Musik sehe ich bich hernach schon wieder."

Ja, da stand Barfüßele wie verlassen, und sie kam sich vor, als hätte sie ihre Kleiber gestohlen und gehöre gar nicht daher, sie war ein Eindringling. "Bie kommst du dazu, daß du zu so einer Hochzeit gehst?" fragte sie sich und wäre am liebsten wieder heimgekehrt. Sie ging durch das Dorf aus und ein, dart an dem schönen Hause vorbei, das für den Brosi erbaut worden war, und worin auch heute viel Leben sich zeigte, denn die Oberbaurätin hielt mit ihren Söhnen und Töchtern hier ihre Sommersrische. Barfüßele ging wieder das Dorf hinein und schaute sich nicht um, und doch wünschte sie, daß jemand sie anruse, damit sie sich zu ihm geselle.

Am Ende des Dorfes begegnete ihr ein schmuder Reiter auf einem Schimmel, der das Dorf herein ritt. Er trug eine fremde Bauerntracht und sah stolz drein; jett hielt er an, stemmte die Rechte mit der Reitgerte in die Seite, mit der Linken klatschte er den Hals seines Pferdes und sagte: "Guten Worgen, schönes Jungferle! Schon müde vom Tanz?"

"Für unnötige Fragen bin ich schon mübe," lautete bie Antwort.

Der Reiter ritt bavon, und Barfüßele saß lange Zeit hinter einer Haselhecke und mußte allerlei in sich hineinbenken, und ihre Wangen glühten von einer Röte, die der Zorn über sich selbst, über die spiße Antwort auf eine harmlose Frage, die Betroffensheit und ein unbegreisliches inneres Wogen ansachte, und unwillfürlich brängte sich ihr bas Lieb auf bie Lippen:

"Es waren zwei Liebchen im Allgau, Die hatten einander so lieb . . . "

So zu Jubel gespannt hatte sie den Tag begonnen, und jest wünschte sie sich den Tod. "Hier hinter der Hede einschlafen und nicht mehr sein, o wie herrlich wäre das! Du sollst keine Freude haben, warum noch so lange herumlausen? Wie zirpen die Heimchen im Grase, und ein warmer Dampf steigt auf von der Erde, und eine Grasmüde zwitschert immer fort, und es ist, als ob sie mit ihrer Stimme immer in sich hinein lange und frische, noch innigere Töne heraushole und sich gar nicht genug thun könne, das so recht von ganzem Herzen zu sagen, was sie zu sagen hat, und broben singen die Lerchen, und jeder Bogel singt für sich, und keiner hört auf den andern, und keiner stimmt dem andern bei, und boch ist alles . . ."

Noch nie in ihrem Leben war Amrei am hellen Tage und nun gar bes Morgens eingeschlafen; und jetzt, sie hatte ihr Kopftuch über die Augen gezogen, und jetzt füßte der Sonnenstrahl ihre geschlossenen Lippen, die im Schlafe noch immer wie trotig gepreßt waren, und die Röte auf ihrem Kinn färdte sich röter. Sie schlief wohl eine Stunde, da wachte sie zuckend plötlich auf. Der Reiter auf dem Schimmel war auf sie zuzgeritten, und jetzt eben hob das Pferd seine beiden Borderfüße, um sie auf ihre Bruft zu stellen. Es war nur ein Traum gewesen, und Amrei schaute sich um, als wäre sie plötlich vom himmel gefallen; sie sah

staunend, wo sie war, betrachtete verwundert sich selbst, aber Musikklang aus dem Dorse weckte schnell alles, und sie ging neu gekräftigt ins Dors zurück, wo bereits alles noch lebendiger geworden war. Sie spürte es, sie hatte sich ausgeruht von dem Allerlei, was heute schon mit ihr vorgegangen war. Zetzt sollten sie nur kommen, die Tänzer! Sie wollte tanzen dis zum andern Morgen und nicht ausruhen und nicht müde werden.

Die frische Röte eines Kinderschlases lag auf ihrem Angesichte, und alles sah sie staunend an. Sie ging nach dem Tanzboden; da tönte Musik, aber in den leeren Raum, es waren keine Tänzer da. Nur die Mädchen, die heute zur Bedienung der Gäste gedungen waren, tanzten miteinander herum. Der Krappenzacher betrachtete Barfüßele lange und schüttelte den Kopf. Er schien sie offenbar nicht zu kennen. Umrei drückte sich an den Wänden hin und wieder hinaus. Sie begegnete Dominik, dem Furchendauer, der heut in voller Freude strahlte.

"Mit Verlaub," sagte er, "gehört die Jungfer zu ben Hochzeitsgäften?"

"Nein, ich bin nur eine Magd und bin mit meiner Haustochter, des Robelbauern Rosel, gekommen."

"Gut, so geh hinauf auf ben Hof zur Bäuerin und sag' ihr, ich schick' dich, du wolltest ihr helsen; man kann heute nicht Hände genug in unserm Hause haben."

"Weil Ihr es seib, recht gern," sagte Amrei und machte sich auf den Weg. Unterwegs mußte sie viel daran denken, daß der Dominik auch Knecht gewesen sei und ... "ja, so etwas kommt nur alle hundert Jahr einmal vor. Und es hat viel Blut gekoftet, ehe er zu bem Hof gekommen ift, bas ist boch arg."

Die Furchenbäuerin Ameile hieß die Ankommende, die im Anerbieten ihrer Dienste zugleich die Jacke abzog und sich eine große Schürze mit Brustlatz ausdat, freundlich willkommen; aber die Bäuerin that es nicht anders, Amrei mußte vorher selber sattsam Hunger und Durst stillen, bevor sie andere bediente. Amrei willfahrte ohne viele Umstände, und schon mit den ersten Worten gewann sie die Furchenbäuerin, denn sie sagte: "Ich will nur gleich zugreisen, ich muß gestehen, ich bin hungrig und will Euch nicht viel Mühe machen mit Zureden."

Amrei blieb nun in der Küche und gab den Auftragenden alles so geschickt in die Hand und wußte bald alles so zu stellen und zu greifen, daß die Bäuerin sagte: "Ihr beiden Amreis, du da und meine Bruderstochter, ihr könnt jetzt schon alles machen, und ich will bei den Gästen bleiben."

Die Amrei von Siebenhöfen, die sogenannte Schmalzgräfin, die weit und breit als stolz und trozig bekannt war, benahm sich ausnehmend freundlich gegen Barfüßele, und die Furchenbäuerin sagte einmal zu Barfüßele: "Es ist schad, daß du kein Bursch bist; ich glaub', die Amrei thät' dich auf dem Fleck heiraten und dich nicht heimschicken wie alle anderen Freier."

"Ich hab' einen Bruber, ber ist noch zu haben, aber er ist in Amerika," scherzte Barfüßele.

"Laß ihn brüben," sagte bie Schmalzgräfin, "am besten war's, man könnte alle Mannsleute hinüberschicken, und wir blieben allein ba."

Amrei verließ ben hof nicht, bis wieber alles an

Plat gestellt war, und als sie ihre Schürze auszog, war sie noch so weiß und unzerknittert wie beim Anziehen.

"Du wirst mub sein und nimmer tanzen können," sagte die Bäuerin, als Amrei endlich mit einem Geschenke Abschied nahm, und diese sagte:

"Bas müb sein? Das ist ja nur gespielt. Und glaubet mir, es ist mir jest wohler, daß ich heut schon etwas geschafft habe. So einen ganzen Tag bloß zur Lustbarkeit, ich wüßt' ihn nicht herumzubringen, und das ist's gewiß auch gewesen, warum ich heute morgen so traurig war; es hat mir was gesehlt; aber jest bin ich vollauf zum Feiertag aufgelegt, ganz aus dem Geschirr; jest wäre ich erst recht aufgelegt zum Tanzen — wenn ich nur Tänzer kriege."

Ameile wußte Barfüßele keine bessere Ehre anzuthun, als indem sie sie wie eine vornehme Bäuerin im Hause herumführte, und in der Brautstube zeigte sie die große Kiste mit den Kunkelschenken (Hochzeitszgeschenken) und öffnete die hohen, blaugemalten Schränke, drauf Name und Jahrzahl geschrieben war, und darin vollgestopst die Aussteuer und zahlreiches Linnenzeug, alles mit dunten Bändern gedunden und mit kunstlichen Nelken besteckt. Im Kleiderschranke mindestens dreißig Kleider, daneben die hohen Betten, die Wiege, die Kunkel mit den schönen Spindeln, um und um mit Kinderzeug behangen, das die Gespielen geschenkt hatten.

"O lieber Gott," sagte Barfüßele, "wie glücklich ist boch so ein Kind aus so einem Haus."

"Bift bu neibisch?" fragte bie Bäuerin, und im

Anbenken, daß sie das alles einer Armen zeige, setzte sie hinzu: "Glaub mir, das viele Sach' macht es nicht aus; es sind viele glücklicher, die keinen Strumpf von den Eltern bekommen."

"Jawohl, das weiß ich und bin auch nicht neidisch um das viele Gut, weit eher darum, daß Euer Kind Euch und so vielen Menschen danken kann für das Gute, was es von ihnen hat. Solche Gewänder von der Mutter müssen doppelt warm halten."

Die Bäuerin zeigte ihr Wohlgefallen an Barfüßele badurch, daß sie ihr das Geleite gab bis vor ben Hof, ebensogut als einer, die acht Roßköpfe im Stall hatte.

Es tummelte sich schon alles wild durcheinander, als Amrei auf den Tanzboden kam. Sie blieb zuerst schüchtern auf dem Flur stehen. Wo ist denn die Kindersschar, die sonst sich hier tummelte und die Vorfreude des künftigen Lebens im Borhof genoß? Ach freilich, das ist ja jetzt von der hohen Staatsregierung verdoten; das Kirchen: und Schulamt hat die Kinder verdannt, daß sie nicht zusehen dürsen oder gar sich selbst nach den Tanzweisen drehen, wie einst noch in der Kinderzeit Amreis.

Es ist bas auch einer jener stillen Morbschläge vom grünen Tisch.

Auf dem leeren Flur, über den nur manchmal einer hin und her eilt, wandelt der Landjäger einsam auf und ab.

Als ber Landjäger Amrei so baher kommen sah, wie lauter Licht im Angesichte, ging er auf sie zu und sagte:

"Guten Abend, Amrei! So? kommst auch?"

Amrei schauberte zusammen und stand leichenblaß; hatte sie etwas Straffälliges gethan? War sie mit dem bloßen Licht in den Stall gegangen? — Sie durchforschte ihr Leben und wußte nichts, und er that doch so vertraut, als ob er sie schon einmal transportiert hätte. In diesen Gedanken stand sie schaubernd da, als müßte sie eine Verdrecherin sein, und erwiderte endlich: "Dank" schon, ich weiß nichts davon, daß wir uns duzen. Wollt Ihr was?"

"Dho, wie stolz, ich fress' bich nicht, barfst mir orbentlich Antwort geben. Warum bist benn so bos? Was?"

"Ich bin nicht bos, ich will niemand was zuleid thun, ich bin halt ein bummes Mäble."

"Stell bich nicht fo budmäuserig."

"Woher wiffet Ihr benn, was ich bin?"

"Weil bu fo mit bem Licht flankierft."

"Bas? Bo? Bo hab' ich mit bem Licht flankiert? Ich nehm' immer eine Laterne, wenn ich in ben Stall gehe."

Der Landjäger lachte und fagte: "Da, ba, mit beinen braunen Guderle, da flankierst du mit dem Licht; beine Augen, die sind ja wie zwei Feuerkugeln."

"Gehet aus dem Weg, daß Ihr nicht anbrennet, Ihr könntet in die Luft fahren mit Eurem Bulver da in der Batrontasche."

"Es ist nichts brin," sagte ber Landjäger in Berslegenheit, um boch etwas zu sagen. "Aber mich haft bu schon versengt."

"Ich sehe nichts bavon, es ist alles noch ganz. Es ist genug! Lasset mich gehen."

Muerbad, Barfügele.

"Ich halt' dich nicht, du Krippenbeißerle, du könntest einem, der dich gern hat, das Leben sauer machen."

"Braucht mich niemand gern zu haben," sagte Amrei und riß sich los, als wäre sie plötslich von Ketten befreit. Sie stellte sich unter die Thüre, wo noch viele Zuschauer sich zusammendrängten. Eben begann wieder ein neuer Tanz, sie wiegte sich auf dem Platze nach dem Takte hin und her; das Gefühl, einen abgetrumpst zu haben, machte sie neu lustig, sie hätte es mit der ganzen Welt ausgenommen und nicht nur mit einem einzigen Landjäger. Dieser war aber auch bald wieder da, er stellte sich hinter Amrei und redete allersei zu ihr; sie gab keine Antwort und that, als ob sie gar nichts hörte; sie nickte den Borübertanzenden zu, als wäre sie von ihnen begrüßt worden. Nur als der Landjäger sagte: "Wenn ich heiraten dürfte, dich thät' ich nehmen," da sagte sie:

"Bas nehmen? Ich geb' mich aber nicht her."

Der Landjäger war froh, wenigstens wieder eine Antwort zu haben, und fuhr fort:

"Wenn ich nur einmal tanzen bürfte, ich thät' gleich einen mit bir machen."

"Ich kann nicht tanzen," sagte Amrei.

Eben schwieg die Musik, und Amrei stieß die Borbern mächtig an, brängte sich hinein, um ein verborgenes Plätzchen zu suchen; sie hörte nur noch hinter sich sagen: "Die kann tanzen, besser als eine landauf und landab."

## Nur ein einziger Tanz.

Der Krappenzacher reichte Barfüßele von der Musikbühne herab das Glas. Sie nippte und gab es zurück, und der Krappenzacher sagte: "Wenn du tanzest, Amrei, da spiele ich alle meine Instrumente durch, daß die Engel vom Himmel herunterkämen und mitthäten."

"Ja, wenn kein Engel vom Himmel herunter kommt und mich auffordert, werde ich keinen Tänzer kriegen," sagte Amrei halb spöttisch, halb schwermütig, und jetzt dachte sie darüber nach, warum denn ein Landjäger beim Tanze sein müsse. Sie hielt sich aber bei diesem Gedanken nicht auf und dachte gleich weiter: Er ist doch auch ein Mensch wie andere, wenn er auch einen Säbel um hat, und bevor er Landjäger worden ist, war er boch auch ein Bursch wie andere, und es ist doch eine Plag' für ihn, daß er nicht mittanzen darf. Aber was geht daß mich an? Ich muß auch zuguden und ich krieg' kein Geld dafür.

Eine kurze Weile ging alles viel stiller und gemäßigter auf dem Tanzboden her, denn "die englische Frau", so hieß im Dorfe und in der ganzen Umgegend noch immer Agy, die Frau des Oberbaurats Severin, war mit ihren Kindern auf den Tanz gekommen. Die vornehmen Holzhändler ließen Champagner knallen und brachten der Engländerin ein Glas, sie trank auf das Wohl des jungen Paares und wußte dann jeden durch ein huldvolles Wort zu beglücken. In den Mienen aller Anwesenden stand ein stetiges, wohlgefälliges Lächeln. Agy that manchem Burschen, der ihr im blumendekränzten Glase zutrank, mit Nippen Bescheid, und die alten Weiber in der Nähe Barfüßeles wußten viel Lob von der englischen Frau zu sagen und waren schon lange ausgestanden, ehe sie sich ihnen nahte und ein paar Worte mit ihnen sprach. Und als Agy weggegangen war, brach der Jubel, Singen, Tanzen und Stampsen und Jauchzen mit neuer Wacht los.

Der Oberknecht bes Robelbauern kam auf Amrei zu und sie schauberte schon in sich zusammen, voller Ermartung, aber ber Oberknecht sagte:

"Da, Barfüßele, beb mir meine Pfeife auf, bis ich getanzt habe." Und viele junge Mädchen aus bem Orte famen, von ber einen erhielt fie eine Jade, von ber anbern eine Saube, ein halstuch, einen hausschlüffel, alles ließ sie sich aufhalsen, und sie stand immer mehr bepackt ba, je mehr ein Tanz nach bem andern vorüberging. Sie lächelte immer vor fich bin, aber es kam niemand. Jest wurde ein Walzer aufgespielt, so weich, bas geht ja, wie wenn man brauf schwimmen konnte, und jett ein Hopfer, so wild rafend, hei! wie ba alles hüpft und stampft und springt, wie sie alle in Lust hoch aufatmen, wie die Augen glänzen, und die alten Weiber, die in der Ede fiten, wo Amrei fteht, Klagen über Staub und Site, geben aber boch nicht beim. Da . . . Amrei zudt zusammen, ihr Blid ift auf einen

schönen Burschen geheftet, ber jetzt stolz in dem Getümmel hin und her geht. Das ist ja der Reiter, der ihr heute morgen begegnete, und den sie so schnippisch abgesertigt. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet, wie er, die linke Hand auf dem Rücken, mit der rechten die silberbeschlagene Pfeise hält, sein silbernes Uhrbehänge tanzt hin und her, und wie schön ist die schwarzsamtne Jacke und die schwarzsamtnen weiten Beinkleider und die rote Weste. Aber schöner ist noch sein runder Kopf, mit gerolltem braunem Haar, die Stirne ist schweenis, von den Augen an über das Antlitz tief gedräunt, und ein leichter voller Bart bedeckt Kinn und Wange.

"Das ist ein Staatsmensch," sagte eine der alten Frauen.

"Und was hat der für himmelblaue Augen!" erzgänzte eine andere, "die find so schelmisch und so gutzherzig zugleich."

"Woher der nur sein mag? Aus der hiefigen Gegend ist er nicht," sprach eine britte, und eine vierte fügte hinzu:

"Das ist gewiß wieder ein Freier für die Amrei." Barfüßele zuckte zusammen. Was soll das sein? Was soll das heißen? Sie wird balb belehrt, was damit gemeint ist, denn die erste sagt wieder:

"Da dauert er mich, die Schmalzgräfin führt alle Mannsleut' am Narrenseil herum."

Ja, auch bie Schmalzgräfin hieß Amrei.

Der Bursche war mehrmals durch den Saal gegangen und ließ die Augen um und um schweifen, da plöglich bleibt er stehen, nicht weit von Barfüßele, er winkt ihr, es überläuft sie siedend heiß, aber sie ist

wie festgebannt, sie regte sich nicht. Und nein, er hat gewiß jemand hinter ihr gewinkt, dich meint er gewiß nicht. Er brängt vor, Amrei macht Plat. Er sucht gewiß eine andere.

"Nein, dich will ich," sagte der Bursche, ihre Hand faffend. "Willst du?"

Amrei kann nicht reben, aber was braucht's bessen auch? Sie wirft schnell alles, was sie in der Hand hat, in einen Winkel: Jacken, Halstücher, Hauben, Tabakspfeisen und Hausschlüssel. Sie steht flügge da, und der Bursche wirst einen Thaler zu den Musikanten hinauf, und kaum sieht der Krappenzacher Amrei an der Hand des fremden Tänzers, als er in die Trompete stößt, daß die Wände zittern, und fröhlicher kann es den Seligen nicht erklingen beim jüngsten Gerichte, als jeht Amrei; sie drehte sich, sie wuste nicht wie, sie war wie getragen von der Berührung des Fremden und schwebte von selbst, und es war ja gar niemand sonst da. Freilich, die beiden tanzten so schön, daß alle unwillkürlich anhielten und ihnen zuschauten.

"Wir sind allein," sagte Amrei mährend des Tanzes, und gleich darauf spürte sie den heißen Atem des Tänzers, der ihr erwiderte:

"D wären wir allein, allein auf der Welt! Warum kann man nicht so fort tanzen bis in den Tod hinein?"

"Es ist mir jett grab," sagte Amrei, "wie wenn wir zwei Tauben wären, die in der Luft fliegen. Juhu! fort, in den Himmel hinein?" und "Juhu!" jauchzte der Bursche laut, daß es aufschoß, wie eine feurige Rakete, die zum himmel aufspringt, und "Juhu!" jauchzte Amrei mit, und immer seliger schwangen sie sich, und Amrei fragte: "Sag, ist denn auch noch Wasik? Spielen denn die Wusikanten noch? Ich höre sie gar nicht mehr."

"Freilich spielen sie noch, hörst bu benn nichts?"
"Ja, jest, ja," sagte Amrei, und sie hielten inne, ihr Tänzer mochte fühlen, daß es ihr vor Glückseitsfast schwindelig zu Mute werden wollte.

Der Fremde führte Amrei an den Tisch und gab ihr zu trinken, er ließ dabei ihre Hand nicht los. Er saste den Schwebendukaten an ihrem Halsgeschmeibe und sagte: "Der hat einen guten Plat."

"Er ift auch von guter Hand," erwiberte Barfüßele. "Ich hab' ben Anhenker geschenkt gekriegt als kleines Kind."

"Bon einem Berwandten?"

"Nein, die Bäuerin ift nicht mit mir verwandt."

"Das Tanzen thut bir wohl, wie es scheint?"

"D wie wohl! Denk nur, man muß bas ganze Jahr so viel springen, und es spielt einem niemanb auf bazu. Jetzt thut das doppelt wohl."

"Du fiehst kugelig rund aus," sagte ber Fremde scherzend, "du mußt gut im Futter stehen."

Rasch erwiderte Amrei: "Das Futter macht's nicht aus, aber wie's einem schmeckt."

Der Fremde nickte, und nach einer Beile sagte er wieder halb fragend: "Du bist des Bauern Tochter von . . . ?"

"Rein, ich bien'," sagte Amrei und schaute ihm fest ins Auge, er aber wollte bas seine nieberschlagen, bie

Wimper zucke, und er hielt das Auge gewaltsam auf, und dieser Kampf und Sieg des leiblichen Auges schien das Abbild bessen, was in ihm vorging; er wollte fast das Mädchen stehen lassen, doch wie im Selbsttroze sich zwingend, sagte er:

"Komm, wir wollen noch einen tangen."

Er hielt ihre Hand fest, und nun begann von neuem Jubel und Lust, aber diesmal ruhiger und stetiger. Die beiben fühlten, daß die Gehobenheit in den Himmel nun wohl zu Ende sei, und wie aus diesem Gedanken heraus sagte Amrei:

"Wir sind doch glückselig miteinander gewesen, wenn wir uns auch unser Lebtag nimmer wieder sehen, und keines weiß, wie das andere heißt."

Der Bursche nickte und sagte: "Jawohl."

Amrei nahm in Verlegenheit ihren linken Zopf in ben Mund und sagte wieber nach einer Beile:

"Was man einmal gehabt hat, das kann man einem nicht mehr nehmen, und sei du auch, wer du bist, laß dich's nicht gereuen, du hast einem armen Mädchen für sein Leben lang ein Gutes geschenkt."

"Es reut mich nicht," sagte ber Bursche, "aber bich hat's gereut, wie bu mich heute morgen so abgetrumpft hast."

"D ja, ba haft bu Gottes Recht!" sagte Amrei und ber Bursche fragte:

"Getrauft bu bir, mit mir ins Felb zu geben?"

"Za."

"Und traust bu mir?"

"Za."

"Was werben aber bie Deinigen bazu sagen?"

"Ich hab' mich vor niemand zu verantworten, als vor mir selber, ich bin ein Waisenkind."

Hand in Sand verließen die beiben ben Tangsaal. Barfüßele hörte verschiedentlich hinter sich flüstern und pispern, und sie hielt die Augen auf den Boben geheftet. Sie hatte sich wohl doch zu viel zugetraut.

Draußen zwischen ben Kornfelbern, wo eben kaum bie ersten Aehren aufschossen und noch halb verhüllt in ben Deckblättern lagen, ba schauten bie beiben einander stumm an. Sie rebeten lange kein Wort, und ber Bursche fragte zuerst wiederum halb für sich:

"Ich möcht' nur wissen, woher es kommt, daß man einem Menschen beim ersten Anblick gleich, ich weiß nicht wie, gleich so . . . gleich so . . . vertraulich sein kann. Woher weiß man benn, was in dem Gesicht geschrieben steht?"

"Da haben wir eine arme Seele erlöft," rief Amrei, "benn du weißt ja, wenn zwei in berselben Minute das Gleiche benken, erlösen sie eine arme Seele, und just auf das Wort hin hab' ich dassselbe, was du sagst, bei mir gedacht."

"So? und weißt bu nun, warum?"

"Za."

"Willft bu mir's fagen?"

"Warum nicht? Schau, ich bin Ganshirtin ges wesen . . . "

Bei diesen Worten zuckte der Bursche wieder zussammen, aber er that, als ob ihm was ins Auge gesslogen wäre, und rieb sich die Augen, und Barfüßele suhr unverzagt fort:

"Schau, wenn man so allein braußen fitt und

liegt im Feld, da sinnt man über hunderterlei, und da kommen einem wunderliche Gedanken, und da hab' ich ganz deutlich gesehen: — gib nur acht darauf, und du wirst es auch sinden — jeder Fruchtbaum sieht, wenn man ihn so überhaupt und im ganzen betrachtet, just aus wie die Frucht, die er trägt. Schau den Apfelbaum, sieht er nicht aus, so ins Breite gelegt, so mit Schrundenschnitten, wie ein Apfel selber. Und so der Birnenbaum und so der Kirschenbaum. Sieh sie nur einmal drauf an; schau, was der Kirschenbaum einen langen Stiel hat, wie die Kirsche selber. Und so mein' ich auch . . . "

"Ja, was meinft du?"

"Lach mich nicht aus. Wie die Fruchtbäume ausssehen wie die Früchte, die sie tragen, so wäre es auch bei den Menschen, und man sieht es ihnen gleich an. Aber freilich, die Bäume haben ihr ehrlich Gesicht, und die Menschen können sich verstellen. Aber gelt, ich schwätz' dummes Zeug?"

"Nein, bu haft nicht umsonst die Gänse gehütet," sagte ber Bursche in seltsam gemischter Empfindung, "mit dir läßt sich gut reben. Ich möchte dir gern einen Kuß geben, wenn ich mich nicht einer Sünde fürchten that'."

Barfüßele zitterte am ganzen Leibe; sie buckte sich, um eine Blume zu brechen, ließ aber wieder ab. Es entstand eine lange Pause, und der Bursche fuhr fort:

"Wir sehen uns wohl niemals wieber, brum ift's beffer fo."

Hand in Hand gingen bie beiben wieberum zurud in ben Tanzsaal. Und nun tanzten sie noch einmal,

ohne ein Wort zu reben, und als der Tanz zu Ende war, führte sie der Bursche wiederum an den Tisch und sprach: "Jetzt sag' ich dir lebewohl! Aber verschnause nur, und dann trink noch einmal."

Er reichte ihr bas Glas, und als sie es absetzte, sagte er:

"Du mußt austrinken mir zulieb, ganz bis auf ben Grund."

Amrei trank fort und fort, und als sie endlich das leere Glas in der Hand hatte und sich umschaute, war der fremde Bursche verschwunden. Sie ging hinab vor das Haus, und da sah sie ihn noch, nicht weit entsernt auf seinem Schimmel davonreiten; aber er wendete sich nicht mehr um.

Die Nebel zogen wie Schleierwolken auf dem Biesensthal dahin, die Sonne war schon hinab. Barfüßele sagte fast laut vor sich hin:

"Ich wollt', es sollte gar nicht wieder morgen werben, immer heut, immer heut!" und sie stand in Träumen verloren.

Die Nacht kam rasch herbei. Der Mond wie eine bünne Sichel stand schon auf ben bunkeln Bergen und nicht weit von ihm, Halbenbrunn zu, ber Abenbstern. — Ein Bernerwägelchen nach bem andern suhr wiederum davon. Barsüßele hielt sich zum Gefährte ihres Meisters, das eben auch angespannt wurde. Da kam Rosel und sagte ihrem Bruder, daß sie den Burschen und Mädchen aus dem Dorse versprochen habe, heute gemeinsam mit ihnen heimzugehen, und es verstand sich nun von selbst, daß der Bauer nicht allein mit der Magd fuhr. Das Bernerwägelchen rasselte heim.

Die Rosel mußte Barfüßele gesehen haben, aber sie that, als ob sie nicht da wäre, und Barfüßele ging noch einmal hinaus, den Weg, den der fremde Reiter dahin geritten war. Wohin ist er nur geritten? Wie viel hundert Dörser und Weiler liegen hier nach diesem Wege hinaus, wer kann sagen, wo er sich hingewendet? Barfüßele fand die Stelle, wo er sie heute früh zum erstenmal begrüßt; sie wiederholte laut Anzede und Antwort vor sich hin. Sie saß noch einmal dort hinter der Haselhede, wo sie heute morgen geschlasen und geträumt. Eine Goldammer saß auf einer schlanken Spize, und ihre sechs Töne lauteten gerade: Was thust denn du noch da? Was thust denn du noch da?

Barfüßele hatte heute eine ganze Lebensgeschichte erlebt. War benn bas nur ein einziger Tag? Sie fehrte wiederum zurud zum Tange, aber fie ging nicht mehr hinauf, fie ging allein heimwärts nach Salbenbrunn, wohl ben halben Weg, aber plötlich kehrte fie wieber um, fie ichien nicht fort zu konnen von bem Ort, wo sie so gludselig gewesen war, und sie sagte fich nur, es schicke fich nicht, bak fie allein beimkehre. Sie wollte gemeinsam mit ben Burichen und Mabchen ihres Dorfes geben. Als fie wieber vor bem Birts: hause in Endringen ankam, waren bereits mehrere aus ihrem Orte versammelt. Und: So? Bist auch ba. Barfühele? das mar ber einzige Gruß, ber ihr marb. Nun gab es ein Sin- und Berlaufen, benn manche, die gedrängt hatten, daß man heimkehre, tanaten noch oben, und jest kamen noch fremde Bursche und baten und bettelten und brängten, daß man nur noch biesen Tanz bableibe. Und in der That willsfahrte man, und Barfüßele ging mit hinauf, aber sie sah nur zu. Endlich hieß es: Wer jest noch tanzt, ben lassen wir da! Und mit vieler Mühe, mit hinzund herrennen war endlich die ganze Haldenbrunner Truppe beisammen vor dem Hause. Ein Teil der Musik gab ihnen das Geleite dis vor das Dorf, und mancher verschlasene Hausvater sah noch heraus, und da und dort kam eine hier verheiratete Gespiele, die nicht mehr zum Tanze ging, an das Fenster und rief: Glück auf den Weg!

Die Nacht war bunkel. Man hatte lange Rieferspäne als Fadeln mitgenommen, und die Burschen, die sie trugen, tanzten damit auf und nieder und jauchzten. Kaum aber war die Musik zurückgekehrt, kaum war man eine Strecke vor Endringen hinausgekommen, als es hieß: "die Fackeln blenden nur!" und besonders zwei beurlaubte Soldaten, die in ganzer Uniform unter dem Trupp waren, spotteten im Bewußtsein ihrer umgehängten Säbel über die Fackeln. Man verlöschte sie in einem Graben. Nun sehlte noch dieser und jener und diese und jene. Man rief ihnen zu, und sie antworteten aus der Ferne.

Die Rosel wurde von des Kappelbauern Sohn von Lauterbach begleitet, aber kaum war er fort und war sie bei ihren Ortsangehörigen, als sie laut sagte: "Ich will nichts von dem." Einige Bursche stimmten ein Lied an, und einzelne sangen mit, aber es war kein rechter Zusammenhalt mehr, denn die Soldaten wollten neue Lieder zum besten geben. Es wurde nur manchmal laut gelacht, denn einer der Soldaten war

ein Enkel bes luftigen Brosi, ber Sohn ber Gipsmüllerin Monika, und ber brachte allerlei Wițe vor, benen besonders der Schneiderjörg, der mit ging, zum Stichblatt dienen mußte. Und wieder wurde gesungen, und jetzt schien man sich geeinigt zu haben, denn es tönte voll und hell.

Barfüßele ging immer hinter brein, eine gute Strede von ihren Ortsangehörigen entfernt. Man ließ fie gewähren, und bas war bas Beste, was man ihr anthun konnte. Sie war bei ihren Ortsangehörigen und boch allein, und sie schaute sich oft um nach ben Felbern und Wälbern: wie war das wunderlich jest in der Nacht, so fremd und doch wieder so vertraut. Die ganze Welt war ihr so wunderlich, wie sie sich felbst geworben war. Und wie fie ging, einen Schritt nach dem andern, wie fortgeschoben und gezogen, und nicht wußte, daß sie sich bewegte, so bewegten sich bie Gedanken in ihr von selbst, hin und her; bas schwirrte von felbst so fort, fie konnte es nicht faffen, nicht leiten; fie mußte nicht, mas es mar. Ihre Wangen eralühten. als ob jeder Stern am himmelszelt eine heißstrahlende Sonne ware. Und in ihr entflammte bas Herz. Und jett, ja als hätte fie's felbst angegeben, als hatte fie's felbst angestimmt, sangen ihre vorausgehenden Ortsgenossen bas Lieb, bas ihr am Morgen auf die Lippen gekommen mar:

> Es waren zwei Liebchen im Allgäu, Und die hatten einander so lieb.

Und der junge Knabe zog in Kriege: "Und wann kommst du wiederum heim?"

"Das kann ich bir ja nicht sagen, Welches Jahr, welchen Tag, welche Stund . . . "

Und jett wurde das Nachtlied gesungen, und Amrei sang mit aus der Ferne:

Zur schönen guten Nacht, Schatz, lebe wohl! Wenn alle Leute schlafen, So muß ich wachen, Muß traurig sein.

Bur schönen guten Nacht, Schat, lebe wohl! Leb immer in Freuben, Und ich muß dich meiben, Bis ich wiederum komm.

Wenn ich wiederum komm, komm ich recht zu bir, Und bann thu' ich bich kuffen. Und bas schmeckt so süße, Schatz, du bist mein.

Schatz, du bist mein, und ich bin bein! Und das thut mich erfreuen, Und du wirst's nicht bereuen, Schatz, lebe wohl!

Man kam enblich am Dorfe an, und eine Gruppe nach der andern siel ab. Barfüßele blieb an ihrem Elternhause bei dem Bogelbeerbaum noch lange sinnend und träumend stehen. Sie wollte hinein und der Marann' alles sagen, gab es jedoch auf. Warum heute noch die Nachtruhe stören, und wozu soll's? Sie ging still heimwärts, alles lag in sestem Schlaf.

Als fie endlich in bas Haus eintrat, kam ihr alles noch viel feltsamer por als braugen: so fremb. so gar nicht bazu gehörig. "Warum kommst bu benn wieber heim? Was willst du benn eigentlich ba?" Es war ein wundersames Fragen, das in jedem Tone für sie lag, wie der hund bellte und wie die Treppe knadte, wie die Rühe im Stalle brummten, bas alles war ein Fragen: "Wer kommt benn ba heim? Wer ist benn bas?" Und als sie endlich in ihrer Kammer war, ba saß sie still nieber und starrte ins Licht, und plötlich ftand sie auf, faßte die Ampel und leuchtete damit in den Spiegel und sah darin ihr Antlit, und fie felber fragte fast immer: "Wer ift benn bas? . . . Und so hat er mich gefehen, so fiehst bu aus," sette ein zweiter Gebanke hinzu. "Es muß ihm boch mas an bir gefallen haben, warum hätte er bich fonst fo angefeben ?"

Ein stilles Gefühl ber Befriedigung stieg in ihr auf, das noch gesteigert wurde durch den Gedanken: "Du bist doch jetzt auch einmal als eine Person angesehen worden, du bist daher immer nur zum Dienen und Helsen für andere dagewesen. Gut Nacht, Amrei, das war einmal ein Tag!" Aber es mußte doch endlich bieser Tag ein Ende haben.

Mitternacht war vorüber, und Barfüßele legte ein Stück nach dem andern von ihrer Kleidung gar sorglich wieder zusammen. "Ei, das ist ja noch die Musik, horch, wie der wiegende Walzer tönt!" Sie öffnete das Fenster. Es tönt keine Musik, sie liegt ihr nur in den Ohren. Drunten dei der schwarzen Marann' kräht schon der Hahn, die Frösche quaken,

es nahen Schritte von Männern, bie bes Weges fommen: bas find wohl fpate Beimganger von ber Sochzeit, die Schritte tonen so laut in ber Nacht. jungen Banfe im Saufe schnattern in ber Steige. Ja, bie Ganse schlafen nur stundenweise, so bei Tag, so bei Nacht. Die Bäume stehen ftill, unbewegt. Wie ist boch so ein Baum ganz anders in ber Nacht als am Tage! Solch eine geschloffene buntle Maffe, wie ein Riese in seinem Mantel. Wie muß bas fich regen in bem unbewegt stehenden Baume. Bas ift bas für eine Welt, in ber folches ift! - Rein Windhauch regt fich, und boch ist es wieder wie ein Tropfen von den Bäumen, bas find wohl Raupen und Rafer, die niederfallen. Gine Bachtel folagt, bas tann feine anbere sein, als die beim Auerhahnwirt eingesperrte. Sie weiß nicht, daß es Nacht ift. Und ichau, ber Abendftern, ber bei Sonnenuntergang entfernt und tief unter bem Monde stand, steht jest nahe und über ihm, und je mehr man ihn ansieht, je mehr glanzt er. Spurt er wohl ben Blid eines Menschen? Jest ftill, horch, wie die Nachtigall schlägt, bas ift ein Gefang, fo tief, so weit; ift es benn nur ein einziger Bogel? Und jett - Amrei schaubert zusammen - mit bem Glockenschlag ein Uhr rutscht ein Ziegel von bem Dache und fällt klatschend auf ben Boben. Amrei zittert, wie von Gespensterfurcht gepadt, fie zwingt fich, noch eine Beile ber Nachtigall zuzuhorchen, bann aber schließt fie bas Kenster. Gin Nachtfalter, ber wie eine große fliegende Raupe mit vielen Flügeln aussieht, hat sich mit in das Dachstübchen gewaat und flieat um bas Licht. angezogen und abgestoßen, so grau und grauen-Auerbad, Barfüßele.

haft. Amrei faßt ihn enblich und wirft ihn hinaus in die Nacht.

Indem sie nun Haube, Goller und Jacke in eine Truhe legte, ergriff sie unwillkurlich ihr altes Schreibe-buch von der Schule her, das sie noch aufbewahrt hatte, und sie las darin, sie wußte selbst nicht warum, allerlei Sittensprüche. Wie steif und sorglich waren die dahin gezeichnet. Ja, es mochte sie aus diesen Blättern etwas anmuten, daß sie doch einmal eine Vergangensheit gehabt, denn es schien, daß das alles verschwunsben war.

"Jest hurtig ins Bett!" rief sie sich zu; aber mit ber ganzen Bedachtsamkeit ihres Wesens knüpfte sie die Bänder alle leise und ruhig auf, und verknotete sich einmal eine Schlinge, sie ließ nicht ab, dis sie mit Fingern, Zähnen und Nadeln auseinander gedracht war. Noch nie in ihrem Leben hatte sie einen Knoten entzwei geschnitten, und noch jest in ihrer hohen Erregung verließ sie nicht ihr bedachtsamer Ordnungssinn, und es gelang ihr, das scheinbar Unentwirrdarste zu lösen.

Endlich löschte fie ruhig und behutsam die Ampel und lag im Bett; aber sie fand keine Ruhe; rasch sprang sie wieder heraus und legte sich unter das offene Fenster, hineinstarrend in die dunkle Nacht und in das Sternengestimmer, und in keuscher Schamhaftigkeit vor sich selber bedeckte sie Busen und Hals mit beiden Händen.

Das war ein Schauen und Sinnen, so schrankenlos, so wortlos, so nichtswollend und doch alles fassend, eine Minute Gestorbensein und Leben im All, in der Swigkeit. In der Seele dieser armen Magd in der Dachkammer hatte sich aufgethan alles unendliche Leben, alle Hoheit und alle Seligkeit, die der Mensch in sich schließt, und diese Hoheit fragt nicht, wer ist es, aus dem ich erstehe, und die ewigen Sterne erglänzen über der niedersten Hütte. . . .

Ein Windzug, ber das Fenster klappend zuschlug, weckte Amrei auf; sie wußte nicht, wie sie ins Bett gekommen war, und jest war Tag.

## Wie's im Liede steht.

"Kein Feuer, keine Kohle Kann brennen so heiß, Als heimlich stille Liebe, Bon ber niemand nichts weiß..."

So sang Amrei morgens, am Herbseuer stehend, während alles im Hause noch schlief.

Der Roßbub, der ben Pferden zum erstenmal Futter aufsteckte, kam in die Küche und holte sich eine Kohle für seine Pfeise.

"Was thuft benn du schon so früh auf, wenn die

Spagen murren?" fragte er Barfüßele.

"Ich mache eine Tranke für die Kalberkuh," antwortete Barfüßele, Mehl und Kleie einrührend, ohne sich umzuschauen.

"Ich und der Oberknecht, wir haben dich gestern abend beim Tanz noch gesucht, aber du bist nirgends zu sinden gewesen," sagte der Roßbub. Freilich, du hast nimmer tanzen wollen; du bist zufrieden, daß dich der fremde Brinz zum Narren gehalten hat."

"Es ist kein Prinz, und er hat mich nicht zum Narren gehabt. Und wäre bas auch, ich möcht' lieber von so einem zum Narren, als von dir und dem Ober-

knecht zum Gescheiten gehabt sein."

"Barum hat er dir aber nicht gesagt, wer er ist?" "Weil ich ihn nicht gefragt habe," erwiderte Bars füßele.

Der Roßbub machte einen berben Wit und lachte selber darüber; benn es gibt Gebiete, in benen ber Sinfältigste noch witig ist. Das Antlit Barfüßeles slammte auf in boppelter Röte, angeglüht vom Herdseuer und von innerer Flamme, sie knirschte die Zähne übereinander, und jett sagte sie:

"Ich will dir was sagen: du mußt selber wissen, was du wert bist, und ich kann dir's nicht verbieten, daß du vor dir selber keinen Respekt hast; aber das kann ich dir verbieten, daß du vor mir keinen Respekt hast. Das sag' ich dir. Und jest gehst du hinaus aus der Küche, du hast hier nichts zu thun, und wenn du nicht gleich gehst, will ich dir zeigen, wie man hinausskommt."

"Willst du die Meistersleute meden?"

"Ich brauch' fie nicht," rief Barfüßele und hob ein brennendes Scheit vom Herbe, das knatternd Funken fprühte. "Fort, oder ich zeichne dich."

Der Roßbub schlich mit gezwungenem Lachen bavon. Barfüßele aber schürzte sich hoch auf und ging schwer aufatmend mit ber bampfenden Tränke hinab in ben Stall.

Die Kälberkuh schien es mit Dank zu empfinden, baß fie schon in so früher Stunde bedacht wurde, fie brummte, setzte mehrmals ab im Saufen und schaute Barfüßele mit großen Augen an.

"Ja, jest werd' ich viel gefragt und gehänselt werben," sagte Barfüßele vor sich hin, "aber was thut's?" Mit bem Melffübel auf eine andere Kuh losgehend, sang sie:

"Dreh dich um und dreh dich um, Rotg'scheckete Kuh, Wer wird dich denn melken, Wenn ich heiraten thu'?"

"Dummes Zeug!" sette fie bann, wie fich felbft ausscheltenb, hinzu. Sie vollführte ihre Arbeit nun ftill, und allmählich erwachte das Leben im Saufe, und kaum war Rosel erwacht, als sie Barfüßele nachlief und sie ausschalt, benn Rosel hatte ein schones Halstuch ver-Ioren. Sie behauptete, fie habe es Barfüßele gum Aufbewahren gegeben, biese aber habe in ihrer Manns: tollheit alles weggeworfen, als ber Frembe fie aufforberte. und wer weiß, ob's nicht ein Dieb war, der ben Gaul und die Kleider gestohlen hat und den man morgen in Retten einbringt, und es fei eine Schande gewesen, wie Barfüßele laut beim Tanze gejauchzt habe, und fie folle fich in acht nehmen, benn ber Enzian-Balentin habe gesagt: wenn eine Benne fraht wie ein Sahn, schlägt bas Wetter ein und gibt's Unglud. Sie habe fie zum ersten: und lettenmal mit zum Tanz genommen; sie habe fich fast die Augen aus dem Kopfe geschämt, daß fie fich überall habe müffen sagen laffen: so eine bient bei euch. Wenn ihr die Schwägerin nicht die Stange hielte und es ihr nachginge, müßte die Gänshirtin sogleich fort aus bem Haus.

Barfüßele ließ alles ruhig über sich ergehen, sie hatte heute schon bie beiben Endpunkte bessen mahr: genommen, was sie nun erfahren musse, und fie hatte

barauf von selbst gethan, wie sie es nun immer halten wollte: wer sie ausschimpfte, ben schüttelte sie mit Schweigen von sich, wer sie ausspottete, ben trumpfte sie ab. Hatte sie auch nicht immer ein brennendes Scheit bei der Hand wie beim Roßbuben, sie hatte Blicke und Worte, die den gleichen Dienst thaten.

Barfüßele konnte ber schwarzen Marann' nicht genug erzählen, was ihr die Rosel anthat im Hause, und da sie es zu Hause nicht thun konnte, ließ Barfüßele hier ihre Zunge los und schalt auf die Rosel mit den heftigsten Worten. Schnell aber besann sie sich wieder und sagte:

"Ach Gott, das ift nicht recht, die macht mich jetzt auch so schlecht, daß ich solche Worte in den Mund nehme."

Die Marann' aber tröstete: "Daß du so schimpfest, bas ist brav. Schau, wenn man etwas Ekelhaftes sieht, muß man außspeien, sonst wird man krank, und wenn man etwas Schlechtes sieht und hört und erfährt, da muß man schimpsen, da muß die Seele auch außspeien, sonst wird sie schlecht."

Barfüßele mußte lachen über bie wunderlichen Tröftungen ber schwarzen Marann'.

Tag um Tag verging in alter Weise, und man vergaß balb Hochzeit und Tanz und alles, was dabei geschehen war. Barfüßele aber spürte ein ewiges Hinausbenken, das sie gar nicht bewältigen konnte.

Es war gut, daß sie der schwarzen Marann' alles anvertrauen konnte. "Ich meine, ich habe mich verssündigt, daß ich damals so über alles hinaus lustig war," klagte sie einmal.

"An wem haft bu bich versündigt?"
"Ich meine, Gott straft mich bafür."

"D Kind, was machst bu da? Gott liebt die Menschen wie seine Kinder. Gibt es für Eltern eine größere Freude, als ihre Kinder lustig zu sehen? Ein Bater, eine Mutter, die ihre Kinder fröhlich tanzen sehen, sind doppelt glücklich, und so denk auch: Gott hat dir zugesehen, wie du getanzt haft, und hat sich recht gesreut, und beine Eltern haben dich auch tanzen sehen und haben sich auch gesreut. Laß du die unzgestorbenen Menschen reden, was sie wollen. Wenn mein Johannes kommt, hei, der kann tanzen! Aber ich sage nichts. Du hast an mir einen Menschen, der dir recht gibt; was brauchst du denn mehr?"

Freilich, Wort und Beistand ber schwarzen Marann' war tröstlich, aber Barfüßele hatte ihr doch nicht alles gesagt. Es war ihr nicht bloß um das Gerebe der Menschen zu thun, und es war nicht mehr wahr, daß sie sich genügen ließ, nur einmal vollauf glücklich gewesen zu sein. Sie sehnte sich doch wieder nach dem Manne, der ihr wie eine erlösende Erscheinung gekommen war, der sie so ganz verändert hatte und nun nichts mehr von ihr wußte.

Ja, Barfüßele war sehr veränbert. Sie ließ es an keiner Arbeit sehlen, man konnte ihr nichts nachreben; aber eine tiese Schwermut setzte sich in ihr sest. Jetzt kam noch ein anderer Grund dazu, der sich vor der Welt offen geltend machen durfte. Dami hatte von Amerika aus noch kein Wort geschrieben, und sie vergaß sich so weit, daß sie einmal zur schwarzen Marann' saate:

"Es heißt nicht umsonst im Sprichwort, wenn man Feuer unter einem leeren Topf hat, verbrennt eine arme Seel'. Unter meinem Herzen brennt ein Feuer, und meine arme Seele verbrennt."

"Was ift benn?"

"Daß ber Dami auch nicht schreibt! Das Warten, bas ist die schrecklichst gemordete Zeit, es gibt keine, bie man ärger umbringen kann als mit dem Warten: ba ist man ja in keiner Stunde, in keiner Minute mehr baheim, auf keinem Boden mehr fest und immer mit einem Fuß in der Luft."

"D Kind! Sag bas nicht," jammerte die Marann'. "Bas willst benn du vom Barten reden? Denk an mich, ich warte geduldig und warte dis zu meiner letzten Stunde und geb's nicht auf."

In ber Erkenntnis fremben Kummers löste sich ber Schmerz Barfüßeles in Thränen auf, und fie klagte: "Mir ift fo fcwer. 3ch bent' jest immer ans Sterben. Wie viel tausend Kübel Wasser muß ich noch holen, und wie viel Sonntage gibt's noch? Man follte fich eigentlich gar nicht so viel grämen, bas Leben hat ja so balb ein Enbe, und wenn die Rosel gankt, benk' ich: Sa, gank bu nur, wir fterben beibe balb, bann hat's ein End'; und bann überfällt mich wieder eine Angst, daß ich mich so ara por bem Sterben fürchte. Wenn ich so liege und will mir benken, wie es ist, wenn ich tot bin: ich höre nichts, ich sehe nichts, bieses Auge, bieses Ohr ist tot, alles da um mich her ist nicht mehr da, es wird Tag, und man weiß nichts mehr bavon; man mäht, man erntet, ich bin nicht mehr babei. warum ist benn bas Sterben! . . . Bas millst bu "Ich habe jest auch keinen," sagte Barfüßele, "aber ich bleib' dir gut bafür."

Sie ging schnell zurück ins Haus, bat die Nebenmagd, an ihrer Statt des Abends die Kühe zu melken, wenn sie zum Abend nicht wieder da sei; sie müsse schnell einen Gang machen. Mit Herzklopfen, bald im Jorn auf Dami, bald in Wehmut über ihn und sein Ungeschick, bald in Aerger, daß er wieder da sei, und dann wieder in Borwürfen, daß sie ihrem einzigen Bruder so begegne, ging Barfüßele das Feld hinaus, das Thal hinab nach dem Moosbrunnenwald.

Der Beg zum Kohlenmathes war nicht zu verfehlen, ob man gleich von dem Fußweg abseits gehen mußte. Der Geruch des Meilers führte unsehlbar zu ihm —. Wie singen die Bögel in den Bäumen, und ein jammerndes Menschenkind wandelt drunter hin, und wie traurig muß es Dami sein, der das alles wiedersieht, und es muß ihm hart gegangen sein, wenn er keinen andern Ausweg mehr weiß, als heim und sich an dich hängen und dich aussaugen. Andere Schwestern haben von den Brüdern eine Hisse, und ich . . . Aber ich will dir jetzt schon zeigen, Dami, du mußt bleiben, wo ich dich hinstelle, und darfst nicht zucken.

In solcherlei Gebanken ging Barfüßele dahin und war endlich beim Kohlenmathes angekommen. Aber sie sah hier nur den Kohlenmathes, der vor seiner Blockbütte beim Meiler saß und seine Holzpfeife mit beiden Händen hielt und rauchte, denn ein Köhler thut es seinem Meiler nach und raucht immer.

"Hat mich jemand zum Narren gehabt?" fragte sich Barfüßele. "D, bas wäre schändlich! Was thue

ich benn ben Menschen, daß sie mich zum Narren haben? Aber ich frieg's schon heraus, wer das angestellt hat; ber soll mir's büßen."

Mit geballter Faust und slammrotem Gesicht stand sie jetzt vor dem Kohlenmathes. Dieser hob kaum das Antlitz nach ihr, viel weniger, daß er ein Wort redete; er war, solang die Sonne schien, fast immer wortlos, und nur des Nachts, wenn ihm niemand ins Auge sehen konnte, sprach er viel und gern.

Barfüßele starrte eine Minute in das schwarze Antlit des Köhlers und fragte dann zornig: "Wo ist mein Dami?"

Der Alte schüttelte mit bem Kopfe verneinend. Da fragte Barfüßele nochmals mit bem Fuße aufstampfend: "Ist mein Dami bei Euch?"

Der Alte legte die Hände auseinander und zeigte rechts und links, daß er nicht da sei.

"Wer hat benn zu mir geschickt?" fragte Barfüßele immer heftiger: "Go rebet boch!"

Der Köhler wies mit bem rechten Daumen nach ber Seite, wo ein Fußweg sich um ben Berg hinzog.

"Um Gottes willen, saget boch ein Wort," brängte Barfüßele vor Zorn weinend, "nur ein einziges Wort. Ist mein Dami da, oder wo ist er?"

Endlich sagte der Alte: "Er ist da, dir entgegengegangen, den Fußweg," und gleich als hätte er viel zu viel gesprochen, preßte er rasch die Lippen zusammen und ging um den Meiler.

Da stand nun Barfüßele und lachte höhnisch und wehmütig über den einfältigen Bruder. "Er schickt nach mir und bleibt doch nicht an einer Stelle, wo man ihn finden kann; und wenn ich jetzt den Weg hinauf gehe — wie konnte er nur glauben, daß ich den Fußweg gehe? Das ist ihm jetzt gewiß auch einzgefallen, und er geht einen andern und ist nicht mehr zu finden, und wir laufen umeinander herum wie im Nebel."

Barfüßele fette fich ftill auf einen Baumftumpf, und in ihr brannte es wie in dem Meiler, die Flamme konnte nicht ausschlagen, fie mußte ftill in fich verkohlen. Die Bögel fangen, ber Balb rauschte, ach, mas ift bas alles, wenn fein heller Ton im Bergen klingt . . . Wie aus einem Traume erinnerte fich jest Barfüßele, wie fie einst Liebesgedanken nachgehangen. Wie kommst bu bazu, foldes in dir aufkommen zu laffen? Saft bu nicht Elend genug an bir und an beinem Bruber? Und ber Gedanke dieser Liebe war ihr jest wie mitten im Winter die Erinnerung an einen bellen Sommertag. fann's nur glauben, daß es einst so sonnig warm gewesen, aber man weiß nichts mehr bavon. Sett mußte fie lernen, mas "Warten" heißt: hoch oben auf einer Spite, wo faum eine Sand breit Boben; und wenn bu erft weißt, wie es ift, bift bu im alten Glend und in noch größerem. . . .

Sie ging hinein in die Blockhütte des Köhlers, da lag ein Sack locker und kaum halb voll, und auf dem Sack stand der Name des Baters.

"D wie bist du herumgeschleppt!" sagte sie fast laut. Sie ging aber schnell über die Erregung des Gemütes hinweg und wollte sehen, was denn Dami wieder mit zurückgebracht. "Er hat doch mindestens die guten Hems den noch, die du ihm von der Leinwand der schwarzen

Marann' hast machen lassen? Und vielleicht ist auch ein Geschenk von dem Ohm aus Amerika darin. Aber wenn er noch was Ordentliches hätte, wäre er dann zuerst zum Kohlenmathes im Walde? Hätte er sich nicht gleich im Dorfe gezeigt?"

Barfüßele hatte Zeit, seinen Gebanken nachzuhängen, benn bas Sakbänbel war wahrhaft kunstmäßig verknotet, und nur ihrer gewohnten Geschicklichkeit und Unablässigskeit gelang es, ihn endlich zu entwirren. Sie that alles heraus, was in dem Sake war, und mit zornigem Blicksagte sie vor sich hin: "D du Garnichts! Da ist ja kein heiles hemd mehr. Du hast jett die Wahl, ob du Bettellump oder Lumpenbettler heißen willst."

Das war keine gute Stimmung, in der sie den Bruder zum erstenmal wieder begrüßen konnte, und dieser mochte es fühlen, denn er stand lauernd am Eingange der Blockhütte, dis Barfüßele wieder alles in den Sack gethan hatte. Dann trat er auf sie zu und sagte: "Grüß Gott, Amrei! Ich bringe dir nichts als schwarze Wäsche, aber du dist sauber und wirst mich auch wieder ..."

"O lieber Dami, wie siehst du aus!" schrie Barfüßele und lag an seinem Halse, aber schnell riß sie sich wieder los und sagte:

"Um Gottes willen, bu riechst ja nach Branntwein. Bist bu schon so weit?"

"Nein, ber Kohlenmathes hat mir nur ein bischen Bacholdergeist gegeben; ich hab' auf keinem Bein mehr stehen können; es ist mir schlecht gegangen, aber schlecht bin ich drum nicht geworden, das glaub mir, ich kann dir's freilich nicht beweisen."

"Ich glaub' bir. Du wirst boch das Einzige, was du auf der Welt hast, nicht betrügen? D, wie vermilbert und elend siehst du aus! Du hast ja einen großen Bart wie ein Scherenschleifer. Das leib' ich nicht, den mußt du heruntermachen. Du bist doch sonst gesund? Es fehlt dir doch nichts?"

"Gefund bin ich und will Solbat werden."

"Was du bist und was du wirst, das wollen wir schon noch überlegen; jetzt sag, wie es dir ergangen ist."

Dami stieß ein Scheit halbverbranntes Holz, von ben sogenannten unbrauchbaren Bränden, mit dem Fuße weg und sagte: "Siehst du? Grad so bin ich; nicht ganz Kohle geworden und doch auch kein frisch Holz mehr."

Barfüßele ermahnte ihn, er folle ohne Klagen erzählen, und nun berichtete Dami eine lange, lange Geschichte, wie er es beim Ohm nicht ausgehalten, wie hartherzig und eigennützig ber sei, besonders aber, wie ihm die Frau jeden Biffen mikgonnt habe, ben er im Hause genoß, wie er dann da und bort gearbeitet, aber immer mehr die Bartherzigkeit ber Menschen erfahren habe; in Amerika, da könnten die Menschen einen andern im Elend verkommen sehen und schauen nicht nach ihm um. Barfüßele mußte faft lachen, als in ber Erzählung immer und immer wieder der Endreim vorkam: "Und ba haben fie mich auf die Strafe geworfen." Sie fonnte nicht umbin, einzuschalten : "Ja, fo bift bu, bu läßt bich immer werfen. Bift schon als Rind fo gewesen: wenn bu einmal gestolpert bist, ba hast bu bich fallen laffen wie ein Stud Solz. Man muß aus bem Stolper noch einen Sopfer machen, brum fagt man

ja im Sprichwort: von Stolpe nach Danzig (tanz' ich). Sei lustig. Weißt, was man thun muß, wenn einem die Menschen weh thun wollen?"

"Man muß ihnen aus bem Weg geben."

"Nein, man muß ihnen weh thun, wenn man kann, und am wehesten thut man ihnen, wenn man sich auszecht erhält und was vor sich bringt. Aber du stellst dich immer hin und sagst zur Welt: Thu mir gut, thu mir böß, küß mich, schlag mich, wie du willst. — Das ist leicht. Du lässest die alles geschehen, und dann hast Erbarmen mit dir selbst. Wär' mir auch recht, wenn mich ein anderes da und dort hinstellte, wenn ich's nicht selbst zu thun hätte; aber du mußt jetzt selbst Einsteher sür dich sein, hast dich genug in der Welt herumstoßen lassen, jetzt zeig einmal den Meister."

Borwürfe und Lehren werben einem Unglücklichen gegenüber oft zu ungerechten Härten, und auch Dami nahm die Worte der Schwester als solche. Es war fürchterlich, daß sie nicht einsah, wie er der unglücklichste Mensch auf der Welt sei. Sie konnte ihm streng vorhalten, daß er das nicht glauben möge, und wenn er es nicht glaube, so sei es auch nicht. Aber das Schwierigste von allem ist: einem Menschen den Glauben an sich beizubringen; die meisten gewinnen ihn erst, nachdem ihnen etwas gelungen ist.

Dami wollte ber herzlosen Schwester kein Wort weiter erzählen, und erst später gelang es ihr, daß er aussührlich von seinen Fahrten und Schickalen berichtete, und wie er zuletzt als Heizer auf einem Dampsschiff nach ber Alten Welt zurückgekehrt sei. Indem sie ihm

jest seine selbstqualerische Weichmütigkeit vorhielt, ward sie inne, daß auch sie nicht frei davon war.

Durch ben fast ausschließlichen Verkehr mit ber schwarzen Marann' hatte sie sich gewöhnt, immer so viel von sich zu reden und an sich zu benken, und sie war in ein schweres Wesen geraten. Jetzt, indem sie den Bruder aufrichtete, that sie es auch unwillkürlich mit sich selbst; denn das ist die geheimnisvolle Macht des Menschenzusammenhanges, daß wir immer, indem wir anderen helsen, uns selbst mit helsen.

"Wir haben vier gesunde Hände," schloß sie, "und da wollen wir sehen, ob wir uns nicht durch die Welt durchschlagen, und durchschlagen ist tausendmal besser als sich durchbetteln. Jest komm, Dami, jest komm mit heim."

Dami wollte sich im Orte gar nicht zeigen, er fürchtete sich vor dem Gespötte, das von allen Seiten auf ihn losdreche, er wollte vorderhand noch versteckt bleiben; aber Barfüßele sagte: "Jest gehst mit, am hellen Sonntag, und mitten durch das Dorf und läßt dich ausspotten. Laß sie nur reden und deuten und lachen, dann bist du fertig und bist's los, hast den bittern Kolben auf einmal verschluckt und nicht tropfenweis."

Erft nach vielem und heftigem Widerstreben, und erst nachdem der schweigsame Kohlenmathes auch sein Wort und Barfüßele recht gegeben hatte, ließ sich Dami führen. Und in der That hagelte und regnete es von allen Seiten bald grob, bald spitz auf des Barfüßeles Dami los, der auf Gemeindekosten eine Bergnügungsreise nach Amerika gemacht habe. Nur die schwarze Marann' nahm ihn freundlich auf, und ihr zweites Wort war: "Hast du nichts von meinem Johannes gehört?"

Dami konnte keine Kunde geben. Und in doppelter Beise mußte Dami heute Haare lassen, denn noch am Abend brachte Barfüßele den Bader, der ihm den wilden Bollbart abnehmen und ihm das landesübliche glatte Gesicht geben mußte.

Schon am andern Morgen wurde Dami aufs Ratshaus beschieben, und da er bavor zitterte — er wußte nicht warum — versprach Barfüßele, ihn zu begleiten, und das war gut; wenn es gleich nicht viel half.

Der Gemeinderat verkündete Dami, daß er aus bem Orte ausgewiesen sei; er habe kein Recht, hier zu bleiben, um vielleicht der Gemeinde wiederum zur Laft zu fallen.

Alle Gemeinderäte staunten, ba Barfüßele hierauf erwiberte:

"Jawohl, ihr könnet ihn ausweisen; aber wisset ihr, wann? Wenn ihr hinausgehen könnt auf den Kirchhof, bort wo unser Bater und unsere Mutter liegt, und wenn ihr zu den Begrabenen sagen könnt: Auf! geht fort mit eurem Kind! — Dann könnt ihr ihn ausweisen. Man kann niemand ausweisen aus dem Ort, wo seine Eltern begraben sind, da ist er mehr als dasheim; und wenn's tausend und tausendmal da in den Büchern steht" — sie deutete auf die gebundenen Rezgierungsblätter — "und anders stehen mag, es geht doch nicht, und ihr könnet nicht."

Ein Gemeinderat sagte dem Schullehrer ins Ohr: "Diese Reden hat das Barfüßele von niemand anders

gelernt als von der schwarzen Marann'!" Und der Heiligenpsleger neigte sich zum Schultheiß und sagte: "Warum dulbest du, daß das Aschenbuttel so schreit? Klingle dem Schütz, er soll sie ins Narrenhäusle stecken."

Der Schultheiß aber lächelte und erklärte Barfüßele, daß sich die Gemeinde von allen Ueberlasten, die ihr durch den Dami werden könnten, losgekauft habe, indem sie den größten Teil des Uebersahrtsgeldes für ihn außlegte.

"Ja, wo ist er benn jetzt daheim?" fragte Barfüßele. "Wo man ihn annimmt, aber hier nicht und vorberhand nirgends."

"Ja, ich bin nirgends baheim," sagte Dami, bem es fast wohl that, immer noch mehr unglücklich zu sein. Jetzt konnte doch niemand leugnen, daß es keinem Menschen auf der Welt schlechter ginge, als ihm.

Barfüßele kämpfte noch bagegen, aber sie sah balb, hier half nichts; bas Geset war wider sie, und nun beteuerte sie, daß ihr eher das Blut unter den Nägeln hervorsließen solle, ehe sie je wieder etwas für sich und ihren Bruder von der Gemeinde annehme, und sie versprach, alles Erhaltene zurückzuerstatten.

"Soll ich das auch ins Protokoll nehmen?" fragte ber Gemeindeschreiber die Umsitzenden, und Barfüßele antwortete: "Ja, schreibet's nur, bei euch gilt ja doch nur das Geschriebene."

Barfüßele unterzeichnete das Protofoll; aber als dies geschehen war, wurde dennoch Dami verkündet, daß er als Fremder die Erlaubnis habe, drei Tage im Dorfe zu bleiben; wenn er bis dahin kein Unterkommen gefunden, werbe er ausgewiesen und nötigenfalls mit Zwangsmitteln über die Grenze gebracht.

Dhne weiter ein Wort zu sagen, verließ Barfüßele mit Dami das Rathaus, und Dami weinte darüber, daß sie ihn unnötig gezwungen habe, ins Dorf zurückzukehren; er wäre besser im Walde geblieben und hätte sich dadurch den Spott und jest den Kummer erspart, zu wissen, daß er aus seinem Heimatsorte als Fremder ausgewiesen sei. Barfüßele wollte ihm erwidern, daß es besser sein wenn man alles klar wisse, und sei es auch das Herbste; aber sie verschluckte das, sie selber fühlte, daß sie alle Kraft brauche, um sich aufrecht zu erhalten; sie fühlte sich auch ausgewiesen mit ihrem Bruder, und sie empfand es, daß sie einer Welt gegenüber stand, die sich auf Macht und Gesetze stützte, und sie selber hatte nur die leere Hand; aber sie hielt sich aufrechter als je.

Das Ungeschick und Mißgeschick Damis brückte sie nicht nieder, denn so ist der Mensch: hat er ein Schmerzen, das ihn ganz erfüllt, trägt er ein anderes, und sei es noch so schwer, oft leichter, als wenn es allein gekommen wäre. Und weil Barfüßele ein unnennbares Weh empfand, gegen das sie nichts thun konnte, trug sie das nennbare, gegen das sie wirken konnte, um so williger und freier. Sie gönnte sich keine Minute der Träumerei mehr und ging immer mit straffen Armen und mit geballter Faust hin und her, als wollte sie sagen: wo ist denn die Arbeit? und sei es auch die schwerste, ich nehme sie über mich, wenn ich nur mich und meinen Bruder aus der Abhängigkeit und Verlassenheit herausbringe. Sie dachte jest selber daran, mit Dami ins Elsaß zu wandern und bort in einer

Fabrik zu arbeiten. Es kam ihr schrecklich vor, daß sie das sollte: aber sie wollte sich dazu zwingen. Wenn nur der Sommer vorüber war, dann sollte es fortgehen, und lebe wohl, Heimat! Wir sind ja auch in der Fremde, wo wir daheim sind.

Der nächste Annehmer, ben die beiben Waisen in ber Ortsregierung gehabt hatten, war jest machtlos. Der alte Robelbauer lag schwer krank danieber, und in der Nacht nach der stürmischen Gemeinderatssitzung verschied er.

Barfüßele und die schwarze Marann' waren diezienigen, die auf dem Kirchhofe bei seiner Beerdigung am meisten weinten. Ja, die schwarze Marann' sagte auf dem Heimwege noch als besonderen Grund: "Der Robelbauer ist der letzte noch Lebende gewesen, mit dem ich einstmals in meinen jungen Jahren getanzt habe. Wein letzter Tänzer ist nun gestorben."

Balb aber hielt sie ihm eine andere Nachrebe, benn es zeigte sich, daß der Rodelbauer, der Barfüßele jahrelang darauf vertröstet hatte, sie in seinem Testamente gar nicht erwähnte, viel weniger ihr etwas vererbte.

Als die schwarze Marann' gar nicht aufhören wollte mit Klagen und Schelten, sagte Barfüßele: "Das geht jett in einem hin, es ist jett einmal so, es hagelt jett von allen Seiten auf mich los, aber die Sonne wird schon wieder scheinen."

Die Hinterlassenen bes Robelbauern schenkten indes Barfüßele einige Kleiber bes Alten; sie hätte sie gern zurückgewiesen, aber burfte sie es wagen, jest noch mehr Trot kundzugeben? Auch Dami wollte die Kleiber nicht annehmen, aber er mußte nachgeben. Es schien

einmal sein Los, in ben Rleibern allerlei Abgeschiebener sein Leben zu verbringen.

Der Kohlenmathes nahm Dami zu sich in ben Walb zum Meiler, und Zuträger sagten bem Dami, er solle nur einen Prozeß anfangen, man könne ihn nicht ausweisen, weil er noch an keinem anbern Orte angenommen sei; das sei stillschweigende Boraussetzung beim Aufgeben bes Heimatsrechtes.

Die Leute schienen sich fast baran zu erlustigen, baß bie armen Waisen weber Zeit noch Gelb hatten, einen Rechtsstreit anzufangen.

Dami schien sich in der Einsamkeit des Waldes wohlzugefallen. Es war so nach seiner Art, daß man sich nicht ans und auszuziehen brauchte, und jedesmal am Sonntagnachmittag kostete es Barfüßele einen Kamps, die sich Dami nur ein bischen reinigte; dann saß sie bei ihm und dem Mathes, man sprach wenig, und Barfüßele konnte ihre Gedanken nicht abhalten, daß sie in der Irre umhergingen in der Welt und den suchten, der sie einst einen ganzen Tag so glücklich gemacht und in den Himmel gehoben hatte. Wußte er nichts mehr von ihr und dachte er nicht mehr an sie? Kann denn der Mensch den andern vergessen, mit dem er einmal so glücklich war?

Es war am Sonntagmorgen gegen Ende Mai, alles war in der Kirche. Es hatte am Tage vorher geregnet. Ein frischer erquickender Atem hauchte von Berg und Thal, denn die Sonne schien hell hernieder. Auch Barfüßele hatte in die Kirche gehen wollen, aber sie lag wie festgebannt unter dem Fenster, während es läutete, und sie versäumte die Kirche. Das war seltsam und

gelernt als von ber schwarzen Marann'!" Und ber Heiligenpfleger neigte sich zum Schultheiß und sagte: "Warum bulbest du, daß das Aschenbuttel so schreit? Klingle dem Schütz, er soll sie ins Narrenhäusle stecken."

Der Schultheiß aber lächelte und erklärte Barfüßele, daß sich die Gemeinde von allen Ueberlaften, die ihr durch den Dami werden könnten, losgekauft habe, indem sie den größten Teil des Uebersahrtsgeldes für ihn außlegte.

"Ja, wo ist er benn jetzt daheim?" fragte Barfüßele. "Wo man ihn annimmt, aber hier nicht und vorberhand nirgends."

"Ja, ich bin nirgends daheim," sagte Dami, bem es fast wohl that, immer noch mehr unglücklich zu sein. Jeht konnte doch niemand leugnen, daß es keinem Menschen auf der Welt schlechter ginge, als ihm.

Barfüßele kämpfte noch dagegen, aber sie sah balb, hier half nichts; das Gesetz war wider sie, und nun beteuerte sie, daß ihr eher das Blut unter den Nägeln hervorsließen solle, ehe sie je wieder etwas für sich und ihren Bruder von der Gemeinde annehme, und sie versprach, alles Erhaltene zurückzuerstatten.

"Soll ich das auch ins Protokoll nehmen?" fragte ber Gemeindeschreiber die Umsitzenden, und Barfüßele antwortete: "Ja, schreibet's nur, bei euch gilt ja doch nur das Geschriebene."

Barfüßele unterzeichnete das Protofoll; aber als dies geschehen war, wurde bennoch Dami verkündet, daß er als Fremder die Erlaudnis habe, drei Tage im Dorfe zu bleiben; wenn er dis dahin kein Unterkommen gefunden, werde er ausgewiesen und nötigenfalls mit Zwangsmitteln über die Grenze gebracht.

Dhne weiter ein Wort zu sagen, verließ Barfüßele mit Dami das Rathaus, und Dami weinte darüber, daß sie ihn unnötig gezwungen habe, ins Dorf zurückzukehren; er wäre besser im Walde geblieben und hätte sich dadurch den Spott und jest den Rummer erspart, zu wissen, daß er aus seinem Heimatsorte als Fremder ausgewiesen sei. Barfüßele wollte ihm erwidern, daß es besser sie, wenn man alles klar wisse, und sei es auch das Herbste; aber sie verschluckte das, sie selber fühlte, daß sie alle Kraft brauche, um sich aufrecht zu erhalten; sie fühlte sich auch ausgewiesen mit ihrem Bruder, und sie empfand es, daß sie einer Welt gegenüber stand, die sich aus Racht und Gesetze stützte, und sie selber hatte nur die leere Hand; aber sie hielt sich aufrechter als je.

Das Ungeschick und Mißgeschick Damis brückte sie nicht nieder, denn so ist der Mensch; hat er ein Schmerzen, das ihn ganz erfüllt, trägt er ein anderes, und sei es noch so schwer, oft leichter, als wenn es allein gekommen wäre. Und weil Barfüßele ein unnennbares Weh empfand, gegen das sie nichts thun konnte, trug sie das nennbare, gegen das sie wirken konnte, um so williger und freier. Sie gönnte sich keine Minute der Träumerei mehr und ging immer mit straffen Armen und mit geballter Faust hin und her, als wollte sie sagen: wo ist denn die Arbeit? und sei es auch die schwerste, ich nehme sie über mich, wenn ich nur mich und meinen Bruder aus der Abhängigkeit und Verlassenheit herausbringe. Sie dachte jetzt selber daran, mit Dami ins Elsaß zu wandern und bort in einer

kann bir's schon ins Gesicht sagen, Bäuerin, es gibt in ber ganzen Welt nur einen guten Schlag Weibsleut, und ber ist bei uns baheim, und bu bist gescheit, Johannes; du wirst schon eine Rechtschaffene sinden, und dann wirst du uns noch auf dem Totenbette banken, daß wir dich in unsere Heimat geschickt haben, dir eine Frau zu holen. Wenn ich nur fort könnte, ich ginge mit dir, und wir beide fänden schon die Rechte. Aber ich hab' mit unserm Jörg geredet, er will mit dir gehen, wenn du ihn darum ansprichst. Reit hinüber und sag's ihm."

"Wenn ich meine Weinung sagen barf," erwiderte ber Sohn, "wenn ich noch einmal gehen soll, möcht' ich wieder allein. Ich bin einmal so. Das verträgt bei mir kein anderes Aug', ich möcht' mit niemand darüber reden. Wenn's möglich wär', möcht' ich am liebsten ungesehen und stumm alles erkundschaften; und kommt man nun gar zu zweit, da ist's so gut, wie wenn man's ausschellen ließ', und alles putzt sich aus."

"Bie du willst," sagte der Bater, "du bist einmal so aus der Art. Weißt was? Mach dich jetzt gleich auf den Weg; es fehlt uns ein Gespann zu unserm Schimmel, such dir einen dazu, aber nicht auf dem Markt; und wenn du so in den Häusern herumkommst, kannst du schon viel sehen, und kannst auch auf dem Heimweg ein Bernerwägelein kausen. — Der Dominik in Endringen soll ja noch drei Töchter haben wie die Orgelpseisen, such dir eine aus, aus dem Haus wäre uns eine Tochter recht."

"Ja," ergänzte die Mutter, "das Ameile hat gewiß brave Töchter."

"Und besser wär's," suhr der Bater fort, "du siehst dir einmal in Siebenhösen die Amrei an, des Schmalzgrasen Tochter, die hat einen ganzen Hos, den könnte man gut verkausen, die Siebenhösener Bauern, die schendisener die singer danach, wenn sie nur noch Aecker kriegen könnten, und da ist dar Geld, da gibt's keine Zieler; aber ich red' dir weiter nicht zu, du hast ja deine Augen selber bei dir. Komm, mach dich gleich auf den Weg. Ich süll' dir die Geldgurte voll. Zweishundert Kronenthaler werden genug sein, und der Dominik leiht dir, wenn du mehr brauchst. Sib dich nur zu erkennen. Ich kann's noch nicht verstehen, daß du dich damals auf der Hochzeit nicht zu erkennen gegeben hast; es muß dir was geschehen sein; aber ich will nichts wissen."

"Ja, weil er's nicht fagt," ergänzte bie Mutter lächelnb.

Der Bauer machte sich nun gleich baran, die Gelbsgurte zu füllen. Er brach zwei gestößelte Rollen auf, und man sah es ihm an, es that ihm wohl, wie er so die grobe Münze von der einen Hand in die andere laufen ließ. Er machte Häuschen von je zehn Thalern und zählte sie zweis, dreimal ab, um sich ja nicht zu irren.

"Nun meinetwegen," sagte ber junge Mann und richtete sich auf. — Es ist der fremde Tänzer, den wir bei der Hochzeit in Endringen kennen gelernt. Bald bringt er den gesattelten Schimmel aus dem Stall, schnallt noch den Mantelsack darauf, und ein schöner Wolfshund springt dabei an ihm empor und leckt ihm die Hande.

"Ja, ja, ich nehm' bich mit," fagte ber Bursche zu bem Hunde und erschien zum erstenmal im ganzen Gesicht freundlich, und er rief zum Bater hinein in die Stube: "Bater, darf ich den Lux mitnehmen?"

"Ja, wie du willft," lautete von brinnen die Antwort aus dem Klingen der Thaler heraus. Der Hund schien Hin: und Widerrede verstanden zu haben. Er sprang bellend und sich im Kreise drehend im Hose umher.

Der Bursche ging hinein in die Stude, und indem er sich die Geldgurte umschnallte, sagte er: "Ihr habt recht, Bater, es wird mir jetzt schon wohler, weil ich jetzt aus dem so Hinleben mich herausmache, und ich weiß nicht, man soll freilich keinen Aberglauben haben, aber es hat mir doch wohlgethan, daß der Schimmel sich nach mir wendet, wie ich in den Stall komme, und wiehert, und daß der Hund so auch mit will; es ist doch ein gutes Zeichen, und wenn man die Tiere befragen könnte, wer weiß, ob die einem nicht den besten Kat geben könnten."

Die Mutter lächelte, aber ber Vater sagte: "Vergiß nicht, daß du dich an den Krappenzacher hältst und geh nicht voran und bind dich nicht, ehe du ihn befragt hast; der kennt das Inwendige aller Menschen auf zehn Stunden im Umkreis und ist ein lebendiges Hypothekenbuch. Jetzt behüt dich Gott und laß dir Zeit, du kannst auf zehn Tage ausbleiben."

Bater und Sohn schüttelten sich die Hände, und die Mutter sagte: "Ich geb' dir noch ein Stück das Geleite."

Der Bursche führte nun bas Pferb am Zügel und ging neben ber Mutter her, still bis hinaus vor ben

Hof, und erst bei einer Biegung des Weges sagte die Mutter zagend: "Ich möchte dir gern Anweisungen geben."

"Ja, ja, nur zu, ich höre gern brauf."

Nun begann die Mutter, indem sie die Hand des Sohnes faßte: "Bleib stehen, ich kann im Gehen nicht gut reden. — Schau, daß sie dir gefällt, das ist natürlich das erste: ohne Lieb' ist keine Freud', und ich bin nun eine alte Frau, gelt, ich darf alles sagen?"

"Ja, ja."

"Wenn du dich nicht darauf freust und es nicht wie ein Gnadengeschenk vom Himmel ansiehst, daß du ihr einen Kuß geben darfst, da ist's die rechte Liebe nicht, aber . . . bleib doch stehen . . . und auch diese Liebe reicht noch nicht auß, da kann sich noch etwas anderes dahinter verstecken. Glaub mir . . ." Die alte Frau hielt stotternd inne und wurde flammrot im Gesichte. "Schau, wo der rechte Respekt nicht ist und wo man nicht Freud' daran hat, daß eine Frau eine Sache grad so in die Hand nimmt und grad so wegstellt und nicht anders, da geht's schwer; und vor allem achte darauf, wie sie sich zu den Dienstboten stellt."

"Ich will Euch immer abnehmen und in klein Gelb wechseln, was Ihr meinet, Mutter; das Sprechen wird Euch schwer. Jest das verstehe ich schon. Sie darf nicht zu stolz und nicht zu vertraut sein."

"Das freilich, aber ich seh's einer am Munde an, ob der Mund schon geflucht und geschimpft und gesscholten hat, und ob er's gern thut. Ja, wenn du sie im Aerger weinen sehen, wenn du sie im Jorn ertappen könntest, da wäre sie am besten kennen zu lernen; da

springt ber versteckte inwendige Mensch heraus, und das ift so oft einer mit Geierkrallen wie ein Teusel. D Kind! Ich hab' viel erfahren und ins Aug' gefaßt. Ich seh' daran, wie eine das Licht auslöscht, wie's in ihr aussieht und was sie für ein Gemüt hat. Die so im Borbeigehen mit einem Hui das Licht ausdläst, mag's fünkeln und blaken, das ift eine, die sich auf ihr schnelles Schaffen was einbildet, und sie thut doch alles nur halb und hat keine Ruhe im Gemüt."

"Ja, Mutter, das machet Ihr mir zu schwer; eine Lotterie ist und bleibt es immer."

"Na. ja. du brauchst auch nicht alles zu behalten, was ich mein', nur so obenhin, wenn bir's nachher vorkommt, wirst schon finden, wie ich's gemeint habe, und bann pag auf, ob fie gut beim Arbeiten rebet, ob fie etwas in die Hand nimmt, wenn fie mit dir spricht, und nicht allemal still hält, wenn fie ein Wort fagt, und nicht eine Scheinarbeit thut. fage bir, Arbeitsamkeit ift bei einer Frau alles. Meiner Mutter Reb' ift immer gewesen: Gin Madden barf nie mit leeren Sänden gehen und muß über brei Zäune springen, um ein Feberchen aufzulesen. Und babei muß sie boch beim Schaffen ruhig und stetig fein, nicht so um sich rasen und aufbegehren, als wolle sie jett grab ein Stud von der Welt herunterreißen. Und wenn fie dir Red' und Antwort gibt merk auf, ob fie nicht zu blod' und nicht zu ked ift. Du glaubst gar nicht, die Mädchen find ganz anders, wenn sie einen Mannshut sehen, als wenn sie unter fich find, und die, wo immer gar fo thun, als ob fie bei jedem sagen wollten: Frif mich nicht! das find bie schlimmsten, aber bie so ein gewetztes Munbstück haben und bie meinen, wenn jemand in der Stube sei, durfe das Maul gar nicht still stehen, die sind noch ärger."

Der Bursche lachte und sagte: "Mutter, Ihr solltet einmal predigen gehen in der Welt herum und Kirche halten für die Mädchen allein."

"Ja, bas könnte ich auch," sagte bie Mutter ebensfalls lachend, "aber ich bringe das Letzte zuerst vor. Natürlich, daß du zuerst darauf siehst, wie sie zu Eltern und Geschwistern steht; du bist ja selber ein gutes Kind, da brauch' ich dir nichts zu sagen. Das vierte Gebot kennst du."

"Ja, Mutter, da seid ruhig, und da habe ich mein besonderes Merkeichen: die viel Wesens von der Elternliebe machen, da ist's nichts; das zeigt sich am besten, wie man thut; und wer viel davon schwätzt, ist müd und matt, wenn's ans Thun geht."

"Du bist ja gescheit," sagte die Mutter in spottischer Glückeligkeit, legte die Hand auf die Brust und schaute zu ihrem Sohne auf: "Soll ich dir noch mehr sagen?"

"Ja, ich bor' Guch immer gern."

"Mir ist, wie wenn ich heut zum erstenmal so recht mit dir reden könnte, und wenn ich sterbe, so habe ich nichts mehr hinter mir, was ich vergessen habe. Das vierte Gebot! ja, da fällt mir ein, was mein Bater einmal gesagt hat. D, der hat alles verstanden und viel in Schriften gelesen, und ich habe einmal zugehört, wie er zum Pfarrer, der oft bei ihm war, gesagt hat: Ich weiß den Grund, warum beim vierten nuerbach, Barsüssele. Gebot allein eine Belohnung ausgesetzt ist, und man meint doch, da wäre es grad am unnötigsten, denn das ist ja das natürlichste; aber es heißt: Ehre Bater und Mutter, damit du lange lebest! . . . damit ist nicht gemeint, daß ein braves Kind siedzig oder achtzig Jahr alt wird; nein, wer Bater und Mutter ehrt, lebt lange, aber rückwärts. Er hat das Leben von seinen Eltern in sich, in der Erinnerung, in Gedanken, und das kann ihm nicht genommen werden, und er lebt lange auf Erben, wie alt er auch sei. Und wer Bater und Mutter nicht ehrt, der ist erst heut auf die Welt gekommen und morgen nicht mehr da."

"Nutter, das ist ein gutes Wort, das verstehe ich und werde es auch nicht vergessen, und meine Kinder sollen's auch lernen; aber je mehr Ihr so rebet, je schwerer wird mir's, daß ich eine sinde; ich meine, sie müßte so sein wie Ihr."

"D Kind, sei nicht so einfältig! Mit neunzehn, zwanzig Jahren bin ich auch noch ganz anders gewesen, wild und eigenwillig, und auch jetzt bin ich noch nicht, wie ich sein möchte! Aber was ich dir noch sagen wollte? ja, von wegen der Frau. Es ist wunderlich, warum es gerade dir so schwer wird. Aber dir ist von klein auf alles schwerer geworden, du hast erst mit zwei Jahren laufen gelernt und kannst doch jetzt springen wie ein Füllen. Nur noch ein paar Kleinigkeiten, aber da kennt man oft Großes draus. Merk auf, wie sie lacht; nicht so platschig zum Ausschütten, und nicht so spitzig zum Schnäbelchen machen, nein, so von innen heraus, ich wollt', du wüßtest, wie du lachst, dann könntest du's schon abmerken."

Der Sohn mußte hierbei laut auflachen, und die Mutter sagte immer: "Ja, ja, so ist's, so hat grad mein Bater auch gelacht, so hat's ihm den Buckel geschüttelt und die Uchseln gehoben." Und je mehr die Mutter das sagte, um so mehr mußte der Sohn lachen, und sie stimmte endlich selbst mit ein, und so oft das eine aufhörte, steckte das fortgesetzte Lachen des andern es wieder an. Sie setzen sich an einen Wegrain, ließen das Pferd grasen, und indem die Mutter ein Maßeliedhen abpslückte und damit in der Hand spielte, sagte sie: "Ja, das ist auch was, das hat viel zu bedeuten. Gib acht, ob ihr Blumen gedeihen, da steckt viel drin, mehr, als man glaubt."

Man hörte in der Ferne Mädchen singen, und die Mutter sagte: "Merk auch auf, ob sie beim Singen gern gleich die zweite Stimme singt; die, wo gern immer den Ton angeben, das hat etwas zu bedeuten; und schau! da kommen Schulkinder, die sagen mir auch was. Wenn du's erkundschaften kannst, ob sie ihr Schreibbuch aus der Schule noch hat, das ist auch wichtig."

"Ja, Mutter, Ihr nehmt noch die ganze Welt zum Bahrzeichen. Was soll benn das jetzt zu bedeuten haben, ob sie ihr Schreibbuch noch hat?"

"Daß du noch fragst, das zeigt, daß du noch nicht ganz gescheit bist. Ein Mädchen, das nicht gern alles aufbewahrt, was einmal gegolten hat, das hat kein rechtes Herz."

Der Sohn hatte während bes Rebens versucht, bie Treibschnur an ber Peitsche, die sich verknotet hatte, auszuknüpfen; jest holte er das Messer aus der Tasche und schnitt ben Anoten entzwei.. Mit bem Finger barauf hindeutend, sagte die Mutter:

"Siehst bu? bas barfst bu thun, aber bas Mäbchen nicht. Gib acht, ob sie einen Knoten schnell zerschneibet; ba liegt ein Geheimnis brin."

"Das kann ich erraten," sagte ber Sohn. "Aber Guer Schuhbändel ist Euch aufgegangen, und wir müffen jetzt fort."

"Ja, und du bringst mich damit noch auf was," sagte die Mutter. "Schau, das ift noch eines der besten Zeichen: gib acht, wie sie die Schuhe vertritt, nach innen oder nach außen, und ob sie schlürft und viel Schuhwerk zerreißt."

"Da müßte ich zum Schuhmacher laufen," sagte ber Sohn lächelnd; "o Mutter, alles bas, was Ihr sagt, bas findet man nicht bei einander."

"Ja, ja, ich red' zu viel, und du brauchst ja nicht alles zu behalten, es soll dich nur daran erinnern, wenn's dir vorkommt. Ich meine nur, nicht, was eine hat oder erbt, ist die Hauptsache, sondern was eine braucht. Jest aber, du weißt, ich habe dich ruhig gehen lassen, jest mach mir dein Herz auf und sag: Was ist dir denn geschehen, daß du voriges Jahr von der Hochzeit in Endringen heim gekommen bist wie behezt und seitdem nicht mehr der alte Bursch bist von ehedem? Sag's, vielleicht kann ich dir helsen."

"D' Mutter, das könnt Ihr nicht, aber ich will's Euch sagen. Ich hab' eine gesehen, die die Rechte gewesen wäre, aber es ist die Unrechte gewesen."

"Um Gottes willen! Du hast bich boch nicht in eine Chefrau verliebt?"

"Nein, es ist aber boch die Unrechte gewesen. Was soll ich viel drum herum reden? Es war eine Magd."

Der Sohn atmete tief auf, und Mutter und Sohn schwiegen eine geraume Weile; endlich legte die Mutter die Hand auf seine Schulter und sagte: "D, du bist brav, ich danke Gott, daß er dich so hat werden lassen. Das hast du brav gemacht, daß du dir das aus dem Sinn geschlagen hast. Dein Vater hätt' das nie zugegeben, und du weißt ja, was Vatersegen zu bes beuten hat."

"Nein, Mutter, ich will mich nicht braver machen, als ich bin; es hat mir selber ganz allein nicht gefallen, baß sie eine Magd ist; bas geht nicht, und brum bin ich sort. Aber es ist mir doch härter geworden, mir bas aus dem Sinn zu bringen, als ich geglaubt habe; aber jetzt ist's vorbei, und es muß vorbei sein; ich habe mir das Wort gegeben, daß ich mich nicht nach ihr erkundige, niemand frage, wo sie ist und wer sie ist; ich bringe Euch, will's Gott, eine rechte Bauernstochter."

"Du hast boch ben Rechtschaffenen an bem Mädchen gemacht und hast ihm nicht ben Kopf verwirrt?"

"Mutter, ba, meine Hand, ich habe mir nichts vor-

"Ich glaube bir," sagte bie Mutter und brückte mehrmals seine Hand, "und Glück und Segen auf ben Weg."

Der Sohn stieg auf, und die Mutter sah ihm nach, und jetzt rief sie: "Halt, ich muß dir noch was sagen, ich habe das Beste vergessen."

Der Sohn wendete das Pferd, und bei der Mutter

angekommen, fagte er lächelnb: "Aber nicht wahr, Mutster, bas ift bas Lette?"

"Ja, und die beste Probe. Frage das Mädchen auch nach den Armen im Ort und dann lauf herum und horch die Armen aus, was sie über sie reden. Das muß eine schlechte Bauerntochter sein, die nicht ein Armes an der Hand hat, dem sie Gutes thut. Werk dir das, und jetzt behüt dich Gott und reit scharf zu."

Und wie er nun davon ritt, sprach die Mutter noch ein Gebet auf seinen Weg, dann kehrte sie zurück nach bem Hof.

"Ich hätt' ihm boch noch sagen sollen, daß er sich auch nach des Josenhansen Kindern erkundigen soll, was aus denen geworden ist," sagte die Mutter in seltsamer Erregung vor sich hin, und wer weiß die verborgenen Wege, die die Seele geht, die Strömungen, die hinziehen über unserer erkennbaren Schicht oder tief unter ihr? Es erwacht eine längst verklungene Lied- und Tanzweise in deiner Erinnerung, du kannst sie nicht laut singen, du bringst die Töne nicht zusammen, aber innerlich bewegt es sich dir ganz deutlich, und es ist dir, als ob du es hörtest. Was ist's, das plöglich diese verklungenen Töne in dir erweckte?

Warum dachte jest die Mutter an diese Kinder, die schon längst aus ihrem Gedächtnis geschwunden waren? War die andächtige Stimmung von jest wie eine Erinnerung an eine andere längst verklungene, und erweckte sie damit die begleitenden Umstände derselben? Werkann die unwägdaren und unsichtbaren Elemente fassen, die hin und her von Mensch zu Mensch, von Erinnerung zu Erinnerung schweben und schwingen!

Als die Mutter in ben Hof zurücklam zu bem Bauer, sagte bieser spöttisch:

"Du hast ihm gewiß noch viel Unterweisung gegeben, wie man die Beste sischt; ich habe auch dafür vorgesorgt, ich habe vorauß an den Krappenzacher geschrieben, der wird ihn schon in die rechten Häuser bringen. Er muß eine bringen, die brav Baten hat."

"Das Batenhaben macht bie Bravheit nicht aus," entgegnete bie Mutter.

"So gescheit bin ich auch," höhnte ber Bauer, "aber warum soll eine nicht brav sein können und boch auch brav Bapen haben?"

Die Mutter schwieg. Nach einer Weile aber sagte fie:

"An den Krappenzacher haft ihn gewiesen? Beim Krappenzacher ist der Bub vom Josenhans untergebracht gewesen." So knüpfte sie jett durch den Namen Laut an ihre frühere Erinnerung an, und jett erst wurde sie sich bewußt, wessen sie sich erinnert hatte, und kam später bei nachfolgenden Ereignissen, die sich uns bald aufthun werden, noch oft darauf zurück.

"Ich weiß nicht, was du redest," sagte der Bauer, "was hast du mit dem Kind? Warum sagst du jetzt nicht, daß ich das gescheit gemacht habe?"

"Ja, ja, das ist gescheit," bestätigte die Frau, aber dem Alten genügte das nachträgliche Lob nicht, und er ging brummend hinaus.

Ein gewiffes ärgerliches Bangen, daß es boch mit bem Johannes schief gehen könne, und daß man sich vielleicht zu sehr übereilt habe, machte ben Alten für die Gegenwart und alles, was ihn umgab, unwirsch.

## Der Schimmelreiter.

Um Abend besselben Tages, an dem Johannes ausgeritten war von Zusmarshofen, kam der Krappenzacher ins Haus des Robelbauern und saß mit diesem kange im Hinterstüdchen und kas ihm leise einen Brief vor.

"Hundert Kronenthaler mußt bu mir geben, wenn bie Sache ins reine kommt, und das will ich schrifts lich," sagte der Krappenzacher.

"Ich meine, fünfzig Kronenthaler wären auch genug, bas ist ein schön Stück Gelb."

"Rein, keinen roten Heller weniger als runde hundert, und ich schenke dir dabei noch gut und gern hundert, aber ich gönne es dir und beiner Schwester und thue gern einem im Ort einen Gefallen. Ich bekäme in Endringen und in Siebenhöfen gut und gern das Doppelte. Deine Rosel ist eine rechte Bauernstochter, da kann man nichts dagegen sagen, aber was Besonderes ist sie nicht, da kann man fragen: was kostet das Dutzend von denen?"

"Sei ftill, bas leib' ich nicht."

"Ja, ja, will still sein und dich nicht im Schreiben verwirren. Jest schreib gleich."

Der Robelbauer mußte bem Krappenzacher wills fahren, und als er geschrieben hatte, sagte er:

"Wie meinst, soll ich meiner Rosel etwas bavon sagen?"

"Freilich mußt du das, aber sie soll sich nichts merken lassen, und auch niemand im Ort; das verträgt das Schnausen nicht, und ein jedes hat seine Feinde, du und deine Schwester auch. Kannst mir's glauben. Sag der Rosel, sie soll sich alltagsmäßig anziehen und die Kühe melken, wenn er kommt. Ich lasse ihn allein zu dir ins Haus, hast ja gelesen, daß der Landsriedbauer schreibt: er habe seinen eigenen Kopf und liese gleich davon, wenn er merke, daß da etwas angelegt sei. Mußt aber noch schnell heut abend hinüberschicken nach Lauterbach und dir den Schimmel von deinem Schwager holen lassen; ich will den Freier dann schon durch einen Unterhändler nach einem Gaul zu dir schicken. Laß du dir auch nichts merken."

Der Krappenzacher ging weg, and ber Robelbauer rief seine Schwester und seine Frau ins Hinterstübchen und teilte ihnen unter Angelobung der Geheimhaltung mit, daß morgen ein Freier für die Rosel käme, und zwar ein Mensch wie ein Prinz, der einen Hof habe, wie esk keinen zweiten gebe, mit einem Wort, des Landsfriedbauern Johannes von Zusmarshofen. Er gab nun die weiteren Anordnungen, wie sie der Krappenzacher bestimmt hatte, und empfahl das strengste Geheimhalten.

Nach bem Nachtessen konnte sich indes Rosel nicht enthalten, das Barfüßele zu fragen, ob sie, wenn sie heirate, gern mit ihr ginge als Magd, sie gebe ihr den doppelten Lohn, den sie jest habe, und sie brauche dann auch nicht über den Rhein in eine Fabrik. Barssüßele gab ausweichende Antwort, denn sie war nicht

## Der Schimmelreiter.

Um Abend besselben Tages, an dem Johannes ausgeritten war von Zusmarshofen, kam der Krappenzacher ins Haus des Rodelbauern und saß mit diesem lange im Hinterstüdchen und las ihm leise einen Brief vor.

"Hundert Kronenthaler mußt du mir geben, wenn die Sache ins reine kommt, und das will ich schrifts lich." faate der Krappensacher.

"Ich meine, fünfzig Kronenthaler wären auch genug, bas ist ein schön Stück Gelb."

"Nein, keinen roten Heller weniger als runbe hundert, und ich schenke dir dabei noch gut und gern hundert, aber ich gönne es dir und beiner Schwester und thue gern einem im Ort einen Gefallen. Ich bestäme in Endringen und in Siebenhösen gut und gern das Doppelte. Deine Rosel ist eine rechte Bauernstochter, da kann man nichts dagegen sagen, aber was Besonderes ist sie nicht, da kann man fragen: was kostet das Dutzend von denen?"

"Sei ftill, bas leid' ich nicht."

"Ja, ja, will still sein und dich nicht im Schreiben verwirren. Jest schreib gleich."

Der Robelbauer mußte dem Krappenzacher wills fahren, und als er geschrieben hatte, sagte er:

"Wie meinst, soll ich meiner Rosel etwas bavon sagen?"

"Freilich mußt du das, aber sie soll sich nichts merken lassen, und auch niemand im Ort; das verträgt das Schnausen nicht, und ein jedes hat seine Feinde, du und deine Schwester auch. Kannst mir's glauben. Sag der Rosel, sie soll sich alltagsmäßig anziehen und die Kühe melken, wenn er kommt. Ich lasse ihn allein zu dir ins Haus, hast ja gelesen, daß der Landsriedbauer schreibt: er habe seinen eigenen Kopf und liese gleich davon, wenn er merke, daß da etwas angelegt sei. Mußt aber noch schnell heut abend hinüberschicken nach Lauterbach und dir den Schimmel von deinem Schwager holen lassen; ich will den Freier dann schon durch einen Unterhändler nach einem Gaul zu dir schicken. Laß du dir auch nichts merken."

Der Krappenzacher ging weg, and ber Robelbauer rief seine Schwester und seine Frau ins Hinterstübchen und teilte ihnen unter Angelobung ber Geheimhaltung mit, daß morgen ein Freier für die Rosel käme, und zwar ein Mensch wie ein Prinz, der einen Hof habe, wie es keinen zweiten gebe, mit einem Wort, des Landsfriedbauern Johannes von Zusmarshofen. Er gab nun die weiteren Anordnungen, wie sie der Krappenzacher bestimmt hatte, und empfahl das strengste Geheimhalten.

Nach bem Nachtessen konnte sich indes Rosel nicht enthalten, das Barfüßele zu fragen, ob sie, wenn sie heirate, gern mit ihr ginge als Magd, sie gebe ihr den doppelten Lohn, den sie jest habe, und sie brauche dann auch nicht über den Rhein in eine Fabrik. Barfüßele gab ausweichende Antwort, denn sie war nicht

## Der Schimmelreiter.

Um Abend besselben Tages, an dem Johannes ausgeritten war von Zusmarshofen, kam der Krappenzacher ins Haus des Robelbauern und saß mit diesem lange im Hinterstüdchen und las ihm leise einen Brief vor.

"Hundert Kronenthaler mußt du mir geben, wenn die Sache ins reine kommt, und das will ich schrifts lich," sagte der Krappenzacher.

"Ich meine, fünfzig Kronenthaler wären auch genug,

das ist ein schön Stück Geld."

"Nein, keinen roten Heller weniger als runde hundert, und ich schenke dir dabei noch gut und gern hundert, aber ich gönne es dir und deiner Schwester und thue gern einem im Ort einen Gefallen. Ich bestäme in Endringen und in Siebenhösen gut und gern das Doppelte. Deine Rosel ist eine rechte Bauernstochter, da kann man nichts dagegen sagen, aber was Besonderes ist sie nicht, da kann man fragen: was kostet das Dutzend von denen?"

"Sei ftill, bas leib' ich nicht."

"Ja, ja, will still sein und bich nicht im Schreiben verwirren. Jest schreib gleich."

Der Robelbauer mußte bem Krappenzacher wills fahren, und als er geschrieben hatte, sagte er:

"Wie meinst, soll ich meiner Rosel etwas bavon sagen?"

"Freilich mußt du das, aber sie soll sich nichts merken lassen, und auch niemand im Ort; das verträgt das Schnausen nicht, und ein jedes hat seine Feinde, du und deine Schwester auch. Kannst mir's glauben. Sag der Rosel, sie soll sich alltagsmäßig anziehen und die Kühe melken, wenn er kommt. Ich lasse ihn allein zu dir ins Haus, hast ja gelesen, daß der Landsriedbauer schreibt: er habe seinen eigenen Kopf und liese gleich davon, wenn er merke, daß da etwas angelegt sei. Mußt aber noch schnell heut abend hinüberschicken nach Lauterbach und dir den Schimmel von deinem Schwager holen lassen; ich will den Freier dann schon durch einen Unterhändler nach einem Gaul zu dir schicken. Laß du dir auch nichts merken."

Der Krappenzacher ging weg, and ber Robelbauer rief seine Schwester und seine Frau ins Hinterstübchen und teilte ihnen unter Angelobung der Geheimhaltung mit, daß morgen ein Freier für die Rosel käme, und zwar ein Mensch wie ein Prinz, der einen Hof habe, wie es keinen zweiten gebe, mit einem Wort, des Landsfriedbauern Johannes von Zusmarshofen. Er gab nun die weiteren Anordnungen, wie sie der Krappenzacher bestimmt hatte, und empfahl das strengste Geheimhalten.

Nach bem Nachtessen konnte sich indes Rosel nicht enthalten, das Barfüßele zu fragen, ob sie, wenn sie heirate, gern mit ihr ginge als Magd, sie gebe ihr den doppelten Lohn, den sie jest habe, und sie brauche dann auch nicht über den Rhein in eine Fabrik. Barfüßele gab ausweichende Antwort, denn sie war nicht

geneigt, mit der Rosel zu gehen, und mußte, daß diese bei ihrem Antrag noch andere Absichten hatte; sie wollte zuerst ihren Triumph andringen, daß sie einen Mann kriege, und was für einen, und dann sollte Barsüßele ihr das Hauswesen in stand halten, um das sie sich bisher fast gar nichts bekümmert hatte. Das hätte nun Barsüßele gerne gethan für eine ihr zugeneigte Herrin, aber nicht für Rosel, und sollte sie einmal von ihrer jetigen Meisterin sort, dann wollte sie nicht mehr in Dienst, dann lieber sür sich, sei es auch in der Fabrik mit ihrem Bruder.

Noch als sich Barfüßele zu Bette legen wollte, rief sie die Meisterin und vertraute ihr das Geheimnis mit dem Hinzufügen: "Du hast zwar immer Geduld gehabt mit der Rosel, jetzt aber hab doppelte, solange der Freier da ist, daß es keinen Lärmen im Hause gibt."

"Ja, ich finde es aber schlecht, daß sie jest das einzige Mal die Kühe melken will; das heißt ja den guten Menschen betrügen, und sie kann ja gar nicht melken."

"Du und ich, wir können die Welt nicht ändern," sagte die Meisterin, "ich mein", du hast für dich allein schwer genug; laß du andere treiben, was sie wollen."

Barfüßele legte sich mit bem schweren Gebanken nieber, wie boch die Menschen sich gar kein Gewissen baraus machen, einander zu betrügen. Sie wußte zwar nicht, wer der Betrogene sein würde; aber sie hatte tieses Mitleid mit dem armen jungen Mann, und schwarz wurde es ihr vor den Augen, als sie denken mußte: Wer weiß, vielleicht wird die Rosel mit ihm ebenso angeführt, wie er mit ihr.

Am Morgen, als Barfüßele in aller Frühe zum Kenster hinaus sah, schrak sie plotlich zurück, als wäre ihr ein Schuß an die Stirne gefahren. "Himmel! mas ift benn bas?" Sie rieb sich hastig bie Augen und riß fie wieder auf und fragte sich, ob sie noch träume. "Das ist ja ber Schimmelreiter von ber Enbringer Hochzeit, er kommt baber ins Dorf, er holt bich, nein, er weiß nichts; aber er foll's wissen . . . Nein, nein, was willft bu?" Er kommt näher, immer näher, er schaut nicht auf . . . Gine boppelt aufgeblühte Relke fällt von ber Sand Barfügeles über bem Tenfterbrett auf ihn nieber, fie trifft ben Mantelfact feines Pferbes, aber er sieht sie nicht, und sie fällt auf die Straße, und Barfüßele eilt hinab und nimmt bas verräterische Beichen wieber ju fich, und jest geht es ihr auf wie ein neuer fürchterlicher Tag: bas ist ja ber Freier ber Rosel, der ist's, den sie gemeint hat am gestrigen Abend. Sie hatte ihn nicht genannt, aber es kann kein anderer fein, keiner, und ber foll betrogen werben?

Im Schuppen auf bem grünen Klee, ben sie ben Kühen aufstecken wollte, kniete Barfüßele und betete inbrünstig zu Gott, er möge ben Fremben bavor bewahren, daß er die Rosel bekäme. Daß er ihr eigen werden sollte — sie wagte es nicht, sich dem Gedanken hinzugeben, und nicht, ihn zu verscheuchen.

Kaum hatte sie gemosten, als sie zur schwarzen Marann' hinüber eilte; sie wollte sie fragen, was sie thun solle; die schwarze Marann' lag schwer krank, sie war fast taub geworden und verstand kaum mehr zussammenhängende Worte, und Barfüßele wagte es nicht, das Geheimnis, das ihr halb anvertraut worden und das

fie halb erraten hatte, so laut zu schreien, baß es bie schwarze Marann' verstand. Leute von der Straße konnten es hören. Sie kehrte wieder ratlos nach Hause zurück.

Barfüßele mußte ins Kelb und ben ganzen Tag braußen bleiben beim Einpflanzen ber Rübensetlinge. Bei jebem Schritte fast zögerte fie und wollte gurud und bem Fremben alles sagen, aber bas Gebot ber Unterthänigkeit ebenfo fehr als eine besondere Betrach: tung brängte fie fort zu ihrer angewiesenen Bflicht. Wenn er so einfältig und unbesonnen ist, daß er so fahrläffig hineinrennt, bann ift ihm nicht zu helfen, bann verbient er's nicht besser, und - versprochen ist ja noch nicht geheiratet, troftete fie fich zulett; aber fie mar boch den aanzen Taa voll Unruhe, und als fie nach ber Seimkehr abends die Rühe molf und Rosel mit bem vollen Rübel an einer ausgemolkenen Ruh faß und hell fang, ba hörte fie ben Fremben mit bem Bauer im benachbarten Pferbestall. Es handelt sich um einen Schimmel. Aber woher kam benn ein Schimmel in ben Stall? fie hatten ja bisher keinen.

Jetzt fragte ber Frembe: "Wer ist bas, was bas neben singt?"

"Das ist meine Schwester," sagte der Bauer, und auf dieses Wort hin siel Barfüßele ein und sang die zweite Stimme so mächtig, so trozig, daß sie ihn zwingen wollte, daß er auch fragen müsse, wer denn drüben daß sei; aber daß Singen hatte den Uebelstand, daß man dadurch nicht hören konnte, ob er denn wirklich gefragt habe. Und als Rosel mit dem vollen Kübel über den Hof ging, wo eben jetzt der Schimmel vorgeführt und beschaut wurde, sagte der Bauer:

"Da, die da, das ist meine Schwester. Rosel! Stell ab und richt was zum Nachtessen, wir haben einen Berwandten zum Gast; ich will ihn schon hinausbringen."

"Und die Kleine da hat wohl die zweite Stimme gesungen?" fragte der Fremde. "Ist das auch eine Schwester?"

"Nein, das ist so halb und halb ein angenommenes Kind; mein Bater ist sein Pfleger gewesen."

Der Bauer wußte recht wohl, daß solche Milbthätigkeit ein schöner Ruhm eines Hauses sei, und darum hatte er es vermieden, Barfüßele gradaus Magd zu nennen.

Barfüßele war aber innerlich froh, daß der Fremde nun doch von ihr wußte. Wenn er gescheit ist, muß er sich bei mir nach der Rosel erkundigen, berechnete sie richtig; dann war die Anknüpfung gegeben, und er war wenigstens vor Unglück bewahrt.

Rosel trug das Essen auf, und der Fremde war gar erstaunt, daß so schnell eine so schöne Gasterei herzgerichtet sei; er konnte nicht wissen, daß alles vorbereitet war, und Rosel entschuldigte, daß er einstweilen fürlied nehmen sollte mit der geringen Auswartung, er sei's gewiß zu Haus besser gewohnt. Sie rechnete nicht ohne Klugheit, daß das Hervorheben eines weltbekannten Ruhmes jedem wohlthue.

Barfüßele mußte heute in der Küche bleiben und Rosel alles in die Hand geben, und immer und immer bat sie: "So sag mir doch um Gottes willen, wer ist's denn? Wie heißt er denn?" Rosel gab keine Antwort, und die Meisterin löste endlich das Geheimnis, indem sie erklärte: "Jetzt kannst bu's schon sagen, es ist bes Landfriedbauern Johannes von Zusmarshosen. Nicht wahr, Amrei, du haft noch ein Andenken von seiner Mutter?"

"Ja, ja," sagte Barfüßele, und sie mußte sich auf ben Herd niedersetzen, so war es ihr in die Kniee gefahren. Wie wunderbar war das alles! Also der Sohn ihrer ersten Wohlthäterin ist es. "Run muß ihm geholfen werden, und wenn das ganze Dorf mich steinigt, ich leid's nicht!" sprach sie in sich hinein.

Der Frembe ging fort, man gab ihm bas Geleite, aber noch auf ber Treppe kehrte er wieder um und sagte: "Weine Pfeise ist mir ausgegangen, und ich zünd' mir sie am liebsten mit einer Kohle an." Er wollte offenbar mustern, wie es in der Küche aussehe. Die Rosel drängte sich vor ihm herein und reichte ihm mit der Zange eine Kohle, sie stand gerade vor Barfüßele, die hinten an der Esse auf dem Herd saß.

Und noch spät in der Nacht, als alles im Hause schon schlief, verließ Barfüßele dasselbe und rannte im Dorfe hin und her. Sie sucht jemanden, dem sie es sagen könnte, damit er den Johannes warne, aber sie weiß niemand. Halt, da wohnt der Heiligenpsleger, der ist ein Feind des Rodelbauern, und der weiß alles geschmälzt anzudringen; aber . . zu einem Feinde deines Meisters gehst du nicht, und überhaupt zu keinem hier. Hast schon Feinde genug von der Gemeinderatssitzung her wegen des Dami . . Ja, der Dami, der kann's. Warum nicht? Ein Mann kann eher davon reden, was kann man ihm Hinterhältiges zutrauen? Und der Johannes, ja, so heißt er, er wird ihm das nicht vergessen.

ja, und dann hat der Dami einen Annehmer, und was für einen! So einen Mann! So eine Familie! Da kann's ihm nicht mehr fehlen. Nein, der Dami darf sich nicht ins Dorf wagen. O lieber Gott, er ist ja ausgewiesen! Aber der Kohlenmathes, der könnte es, und vielleicht doch der Dami . . .

Hin und her wie ein Irrlicht schweifte ihr Denken und sie selber irrte durch die Feldwege, ohne zu wissen wohin, und es war ihr heute so schreckhaft, wie das immer ist, wenn man nichts weiß von der Welt und in Gedanken so dahin geht; sie erschrak vor jedem Tone, die Frösche im Weiher krächzen so fürchterlich, und die Schnarren in den Wiesen so heimtücksisch, die Bäume stehen so schwarz in die Nacht hinein. Es hat heute gegen Endringen zu gewittert. Der Himmel ist von sliegenden Wolken überzogen, nur manchmal blinkt ein Stern hervor.

Barfüßele eilte durch das Feld in den Wald, sie will doch zu Dami, sie muß sich wenigstens mit einem Menschen davon ausreden. Wie ist es im Wald so dunkel! Was ist das für ein Bogel, der jetzt in der Nacht zwitschert, fast wie eine Amsel, wenn sie am Abend heimsliegt, und "ich komm' komm' komm'; komm' schon, komm' schon!" lautet der Klang? Und jetzt schlägt die Nachtigall, so ohne Atemholen, von innen heraus, quellend, sprudelnd, leise rieselnd, wie ein Waldquell, der aus dem Innersten der Erde gespeist wird.

Mehr hin und her schlängelten sich nicht die Wurzeln auf dem Waldwege, als die Gedanken Barfüßeles durche einander liefen.

"Nein, der Plan ift nichts! Geh nur wieder heim,"

sagte sie sich endlich und kehrte um, aber noch lange wanderte sie in den Feldern umher; sie glaubte nicht mehr an Frelichter, aber heute war es doch, als ob sie eines hin und her führte, und heute zum erstenmal spürte sie auch, daß sie im Nachttau so lange barfuß umherging, und dabei brannten ihr die Wangen. In Schweiß gebadet, kam sie endlich heim in ihre Kammer.

## Gebannt und erlöft.

Um Morgen, als Barfüßele erwachte, lag bas halsgeschmeibe, bas sie einst von ber Lanbfriedbäuerin erhalten, auf ihrem Bette; sie mußte sich lange besinnen, bis sie sich erinnerte, baß sie basselbe noch gestern abend herausgenommen und lange betrachtet hatte.

Als sie sich aufrichten wollte, waren ihr alle Glieber wie zerschlagen, und die Hände mühsam ineinander klammernd, jammerte sie:

"Um Gottes willen nur jest nicht krank sein! Ich habe keine Zeit dazu, ich kann jest nicht." Wie im Born gegen ihren Körper, ihn mit der Willenskraft gewaltsam bezwingend, stand sie auf; aber wie erschraktie, als sie jest sich in dem kleinen Spiegel betrachtete. Ihr ganzes Gesicht war geschwollen. "Das ist die Strafe, weil du gestern nacht noch so herumgelausen bist und hast fremde Menschen und auch böse zu Hilfe rusen wollen." Sie schlug sich wie zur Züchtigung ins schmerzende Gesicht, nun aber verband sie sich über und über und ging an ihre Arbeit.

Als die Meisterin sie sah, wollte sie, daß sie sich zu Bette lege; aber die Rosel schimpfte, das sei eine Bosheit des Barfüßele, daß sie jetzt krank sein wolle, Auerbach, Barfüßele. sie habe bas zum Possen gethan, weil sie wisse, bah man sie jetzt nötig habe. Barfüßele war still, und als sie im Schuppen war und Klee in die Rause steckte, ba sagte eine helle Stimme: "Guten Morgen! Schon sleißig?"

Es war seine Stimme.

"Nur ein bißle," antwortete Barfüßele und biß dann bie Zähne übereinander, vor allem über den neidischen Teufel, der sie so verhext und entstellt hatte, daß er sie unmöglich erkennen konnte.

Sollte sie sich jetzt zu erkennen geben? Man muß es abwarten.

Während sie nun molk, fragte Johannes allerlei. Zuerst über das Milchergebnis der Kühe, und ob man verkaufe und wie, und wer buttere, und ob vielleicht eines im Hause Buch darüber führe.

Barfüßele zitterte; jest war es in ihrer Hand, ihre Nebenbuhlerin zu beseitigen, indem sie zeigte, wie sie war; aber wie seltsam zusammengesponnen sind die Fäden alles Thuns! Sie schämte sich vor allem, über ihre Meistersleute schlecht zu sprechen, obgleich sie nur eigentlich die Rosel getrossen hätte, denn die anderen waren brav; aber sie wußte, daß es auch einen Dienstboten schändet, wenn er das innere Wesen des Haufes zur Schande preisgibt; und sie sicherte sich daher, indem sie zuerst sagte: das stehe einem Dienstboten nicht wohl an, seine Meistersleute zu beurteilen: "und gutherzig sind sie alle," setzte sie in innerem Gerechtigkeitssinn hinzu, denn in der That war dies auch Rosel trotz ihres heftigen und herrischen Wesens. Jetzt siel ihr was Gutes ein. Sagte sie gleich, wie die Rosel

sei, so reiste er schnell wieber ab, er war bann freilich von der Rosel los, aber er war bann auch fort, und mit kluger Rede saate sie daher:

"Ihr scheint mir bebachtsam, wie auch Eure Eltern ben Namen bafür haben. Ihr wisset aber, baß man kein Stückle Bieh an einem Tag recht kennt; so mein' ich, Ihr solltet ein bischen hier bleiben, und nachher können auch wir zwei einander besser, und nacher können auch wir zwei einander besser kennen lernen, und da wird dann schon ein Wort das andere geben, und wenn ich Euch dienstlich sein kann, an mir soll's nicht fehlen. Ich weiß zwar nicht, warum Ihr so viel ausfraget . . . "

"D, bu bist ein Schelm, aber du gefällst mir," sagte Johannes.

Barfüßele zuckte zusammen, so daß die Kuh vor ihr zurückwich und sie fast den Melkkübel verschüttete.

"Und du sollst auch ein gutes Trinkgelb haben," setzte Johannes hinzu und ließ einen Thaler, den er schon in der Hand gehabt, wieder in die Tasche fallen.

"Ich will Euch noch was sagen," begann Barsfüßele nochmals, als sie sich zu einer anbern Kuh bezaab. "Der Heiligenpfleger ist ein Feind von meinem Meister, daß Ihr das ja wisset, wenn er sich an Euch anklammern will."

"Ja, ja, ich seh' schon, mit dir kann man reben; aber du hast ja ein geschwollenes Gesicht; den Kopf verbinden, das hilft dir nichts, wenn du so barfuß gehst."

"Ich bin's so gewohnt," sagte Barfüßele, "aber ich will Euch folgen. Ich banke."

Man hörte oben Schritte fich nahen. "Wir reben

schon noch mehr miteinander," schloß ber Bursche und ging bavon.

"Ich banke bir, bider Baden!" sagte Barfüßele hinter ihm brein und hätschelte sich bie geschwollene Wange, "bu bist gescheit gewesen; burch bich kann ich ja mit ihm reben, wie wenn ich nicht ba wäre, unter ber Larve wie ber Fastnachtshansel. Juchhe! Das ist lustig!"

Bunderbar war's, wie diese innere Freudigkeit ihr körperliches Fiebern sast auslöste, nur müde war sie, unsäglich müde, und es war ihr teils lieb, teils wehe, als sie den Oberknecht das Bernerwägelein schmieren sah und hörte, daß der Meister jest gleich mit dem Fremden über Land sahren wolle. Sie eilte in die Küche, und da hörte sie, wie in der Stude der Bauer zu Johannes sagte: "Wenn du reiten willst, Johannes, das wäre ganz geschickt; da könntest du zu mir auss Bernerwägelein sissen, Rosel, und du, Johannes, reitest neben her."

"Da fährt bie Bäuerin aber auch mit," setzte 30= hannes nach einer Pause hinzu.

"Ich habe ein Kind an der Bruft, ich kann nicht weg," sagte die Bäuerin.

"Und ich mag auch nicht so am Werktag im Land herumfahren," ergänzte Rosel.

"Oh mas! Wenn so ein Vetter da ist, darsst du schon einen freien Tag machen," drängte der Bauer, benn er wollte, daß Johannes alsbald mit der Rosel beim Furchenbauer ankomme, damit sich dieser keine Hoffnung mache für eine seiner Töchter: zugleich wußte er auch, daß so eine kleine Auskahrt über Land die Leute rascher zusammenbringe als achttägiger Besuch im Sause.

Johannes schwieg, und der Bauer in seinem innern Drängen stieß ihn an und sagte halblaut: "Red ihr boch zu; es kann sein, sie folgt dir eher und geht mit."

"Ich mein'," sagte Johannes laut, "beine Schwester hat recht, daß sie nicht so mitten in der Woche im Land herumfahren will. Ich spann' meinen Schimmel zu beinem, dann können wir auch sehen, wie sie miteinander gehen, und zum Nachtessen sind wir wieder da, wenn nicht schon früher."

Barfüßele, die das alles hörte, biß sich auf die Lippen und konnte sich fast gar nicht halten vor Lachen über die Rebe des Johannes; "ja," dachte sie vor sich hin, "den habt ihr noch nicht am Halfter, geschweige benn am Zaum, der läßt sich nicht gleich in der Welt herumführen wie versprochen, daß er nicht mehr zurück kann."

Sie mußte ihr Tuch von bem Gesichte abthun, so heiß wurde es ihr vor Freude.

Das war nun ein seltsamer Tag heute im Hause, und Rosel erzählte halb ärgerlich, was für wunderliche Fragen der Johannes an sie gestellt habe, und Barssißele jubelte innerlich, denn alles das, was er wissen wollte und wovon sie sich recht gut abnehmen konnte, warum er es fragte, alles das war ja in ihr erfüllt. Aber was nützt das? Er kennt dich nicht, und wenn er dich auch kennt, du bist ein armes Waisenkind und in Dienst, da kann nimmer was draus werden. Er kennt dich nicht und wird dich nicht fragen.

Am Abend, als die beiden Männer zurückfehrten, hatte Barfüßele schon das Tuch um die Stirne abenehmen können, nur das um Kinn und Schläfe gebundene aber mußte sie noch behalten und breit vorziehen.

Johannes schien jest weber Wort noch Blid für sie zu haben. Dagegen war sein Hund bei ihr in der Küche, und sie gab ihm zu fressen und streichelte ihn und redete auf ihn hinein: "Ja, wenn du ihm nur alles sagen könntest, du würdest ihm gewiß alles treu berichten!"

Der Hund legte seinen Kopf in ben Schoß Barfüßeles und schaute sie mit verständnisreichen Augen an, bann schüttelte er den Kopf, wie wenn er sagen wollte: Es ist hart, ich kann leiber Gottes nicht reden.

Jest ging Barfüßele hinein in die Kammer und sang die Kinder, die schon lange schliefen, noch einmal ein mit allerlei Liebern, aber den Walzer, den sie einst mit Johannes getanzt, sang sie am meisten. Johannes horchte wie verwirrt darauf hin und schien abwesend in seinen Reden. Rosel ging in die Kammer und hieß Barfüßele schweigen.

Noch spät in der Nacht, als Barfüßele eben für die schwarze Marann' Wasser geholt hatte und mit dem vollen Kübel auf dem Kopfe nach dem Elternhause ging, begegnete ihr eben Johannes, der sich nach dem Wirtshause begab. Mit gepreßter Stimme sagte sie: "Guten Abend!"

"Gi, bu bift's?" sagte Johannes, "wohin benn noch mit bem Basser?"

"Bu ber schwarzen Marann'."

"Wer ift benn bas?"

"Eine arme bettlägerige Frau."

"Die Rosel hat mir ja gesagt, es gebe hier keine Armen!"

"D, lieber Gott, mehr als genug; aber die Rosel hat's gewiß nur gesagt, weil sie meint, es wäre eine Schande für das Dorf. Gutmütig ist sie, das könnt Ihr mir glauben, sie schenkt gern weg."

"Du bist eine gute Berteidigung, aber bleib nicht stehen mit dem schweren Rübel. Darf ich mit dir

gehen?"

"Warum nicht!"

"Du hast recht, du gehst einen guten Weg, und ba bist du behütet, und vor mir brauchst du dich gar nicht zu fürchten."

"Ich fürchte mich vor niemand und am wenigsten vor Euch. Ich hab's Guch heute angesehen, daß Ihr gut seib."

"Wo benn?"

"Weil Ihr mir geraten habt, wie ich das gesschwollene Gesicht wegbringe; es hat mir schon geholfen, ich hab' jetzt Schuhe an."

"Das ist brav von dir, daß du folgst," sagte Johannes mit Wohlgefallen, und der Hund schien das Wohlgefallen an Barfüßele zu bemerken, denn er sprang an ihr hinauf und ledte ihre freie Hand.

"Komm her, Lur," befahl Johannes.

"Nein, lasset ihn nur," entgegnete Barfüßele, "wir sind schon gute Freunde, er ist heute bei mir in ber Küche gewesen; mich und meinen Bruder haben die Hunde alle gern." "So? du hast auch noch einen Bruder?"

"Ja, und da hab' ich Euch bitten wollen, Ihr thätet Euch einen Gotteslohn erwerben, wenn Ihr ihn als Knecht zu Euch nehmen könntet; er wird Euch gewiß sein Leben lang treu dienen."

"Wo ift benn bein Bruber?"

"Da brunten im Walbe, er ist vorberhand Kohlenbrenner."

"Ja, wir haben wenig Walb und gar keine Köhlerei, einen Senn' könnt' ich eher brauchen."

"Ja, dazu wird er sich auch anschicken. Jetzt, da ist bas Haus."

"Ich warte, bis bu wieber kommst," sagte Johannes, und Barfüßele ging hinein, das Wasser abzustellen, das Feuer herzurichten und der Marann' frisch zu betten.

Als sie herauskam, stand Johannes noch da, der Hund sprang ihr entgegen, und lange stand sie hier noch bei Johannes an dem Bogelbeerbaum, der flüsterte so still und wiegte seine Zweige, und sie sprachen über allerlei, und Johannes lobte ihre Klugheit und ihren regen Sinn und sagte zulett: "Wenn du einmal deinen Plat ändern willst, du wärst die rechte Person für meine Mutter."

"Das ist das größte Lob, was mir ein Mensch auf der Welt hätte sagen können," beteuerte Barfüßele, "und ich habe noch ein Andenken von ihr." Sie erzählte nun die Begebenheit aus der Kinderzeit, und beide lachten, als Barfüßele bemerkte, wie der Dami es nicht vergessen wolle, daß die Landfriedbäuerin ihm noch ein Paar lederne Hosen schuldig sei.

"Er foll fie haben," beteuerte Johannes.

Sie gingen noch miteinander bas Dorf hinein, und Johannes gab ihr eine Hand zur "Guten Racht".

Barfüßele wollte ihm sagen, daß er ihr schon einmal eine Hand gegeben, aber wie von dem Gedanken erschreckt, flog sie davon und hinein ins Haus. Sie gab ihm keine Antwort auf seine Gute Nacht! Johannes ging sinnend und innerlich verwirrt in seine Herberge im Auerhahn.

Barfüßele aber fand am andern Morgen den dicken Backen wie weggeblasen, und lustiger trällerte es noch nie durch Haus, Hof und Stall und Scheuer, als am heutigen Tage, und heute auch sollte sich's entschen, heute mußte sich Johannes erklären. Der Robelbauer wollte seine Schwester nicht länger ins Geschrei bringen, wenn's vielleicht doch nichts wäre.

Fast ben ganzen Tag saß Johannes brinnen in der Stube bei der Rosel, sie nähte an einem Mannshemde, und gegen Abend kamen die Schwiegereltern des Rodelbauern und andere Befreundete. Es muß sich entscheiden.

In der Rüche prozelte der Braten, und das Fichtenholz knackte, und die Wangen Barfüßeles brannten, von dem Feuer auf dem Herde und von innerem Feuer angefacht. Der Krappenzacher ging ab und zu, herauf und herunter in großer Geschäftigkeit, er that im ganzen Hause wie daheim und rauchte aus der Pfeise des Robelbauern.

"Alfo ift's boch entschieben!" klagte Barfüßele in sich hinein.

Es war Nacht geworben, und viele Lichter brannten im Hause, Rosel ging boch aufgeputt zwischen Stube

und Küche hin und her und wußte boch nichts anzurühren. Gine alte Frau, die ehemals als Köchin in ber Stadt gebient hatte, war mit zum Kochen angenommen worden. Es war alles bereit.

Jest sagte die junge Bäuerin zu Barfüßele: "Geh'nauf und mach dich g'sunntigt" (sonntäglich angekleibet).

"Warum?"

"Du mußt heute aufwarten, du friegst bann auch ein besser Letzgelb."

"Ich möchte in ber Rüche bleiben."

"Nein, thu, was ich dir gesagt habe, und mach hurtig."

Amrei ging in ihre Kammer, und todmüde setzte sie sich eine Minute verschnausend auf ihre Truhe; es war ihr so bang, so schwer, — wenn sie nur jetzt einschlasen und nimmer auswachen könnte. Aber die Pflicht rief, und kaum hatte sie daß erste Stück ihres Sonntagszewandes in der Hand, als Freude in ihr aufblitzte, und daß Abendrot, daß einen hellen Strahl in die Dachtammer schickte, zitterte auf den hochgeröteten Wangen Amrei's.

"Mach dich g'sunntigt!" Sie hatte nur ein Sonntagskleid, und das war jenes, das sie damals beim Tanze auf der Rachhochzeit in Endringen angehabt, und jedes Biegen und Rauschen des Gewandes tönte Freude und jenen Walzer, den sie damals getanzt; aber wie die Nacht rasch hereinsank und Amrei nur noch im Dunkeln alles festknüpste, so bannte sie auch wieder alle Freude hinweg und sagte sich nur, daß sie Johannes zu Ehren sich so ankleide; und um ihm zu zeigen, wie sehr sie alles, was aus seiner Familie

komme, hochhalte, band fie zulett auch noch ben Anshenker um.

So kam Barfüßele geschmückt, wie bamals zum Tanze in Endringen, von ihrer Kammer herab.

"Bas ist bas, was hast bu, bich so anzuziehen?" schrie Rosel im Aerger und in ber Unruhe, baß ber Bräutigam so lang ausblieb. "Bas hast bu beinen ganzen Reichtum an? Ist bas eine Wagb, die so ein Halsband anhat und so eine Denkmünze? Gleich thust bu bas herunter!"

"Nein, das thu' ich nicht, das hat mir seine Mutter geschenkt, wie ich noch ein kleines Kind war, und das hab' ich angehabt, wie wir in Endringen miteinander getanzt haben."

Man hörte etwas fallen auf ber Treppe, aber nies mand achtete barauf, benn Rosel schrie jest:

"So, du nichtsnutzige verteufelte Here, du wärst ja in Lumpen versault, wenn man dich nicht herausgenommen hätte, du willst mir meinen Bräutigam wegnehmen?"

"Heiß' ihn nicht so, ehe er's ist," antwortete Amrei mit einer seltsamen Mischung von Tönen, und die alte Köchin aus der Küche rief: "Das Barfüßele hat recht, man darf ein Kind nicht bei seinem Namen nennen, eh es getauft ist: das ist lebensgefährlich."

Amrei lachte und die Rosel schrie:

"Warum lachst bu?"

"Soll ich heulen?" sagte Barfüßele, "ich hätte Grund genug, aber ich mag nicht."

"Bart, ich will dir zeigen, was du mußt," schrie Rosel: "da!" und sie riß Barfüßele nieder auf den Boden und schlug ihr ins Gesicht. "Ich will mich ja ausziehen, laß los!" schrie Barsfüßele, aber Rosel ließ ohnebies ab, benn wie aus bem Boben herausgewachsen stand jetzt Johannes vor ihr.

Er war leichenblaß, seine Lippen bebten, er konnte kein Wort hervorbringen und legte nur die Hand schützend auf Barfüßele, die noch auf der Erbe kniete.

Barfüßele war die erste, die ein Wort sagte, und sie rief: "Glaubet mir, Johannes, sie ist noch nie so gewesen, in ihrem ganzen Leben nicht, und ich bin schuld . . . "

"Ja, du bift schuld, und komm! Mit mir gehst du, und mein bist du! Willst du? Ich hab' dich gefunden und habe dich nicht gesucht! und jest bleibst du bei mir, meine Frau. Das hat Gott gewollt."

Ber jest in das Auge Barfüßeles hätte sehen können!

Aber noch hat kein sterbliches Auge den Blit am Himmel völlig erfaßt, und erwarte es ihn noch so fest, es wird doch geblendet; und es gibt Blite im Menschenauge, die nie und nimmer fest gesehen, es gibt Regungen im Menschengemüte, die nie und nimmer fest gesaßt werden; sie schwingen sich über die Welt und lassen sich nicht halten.

Ein rascher Freudenblitz, wie er in dem Auge erglänzen müßte, dem sich der himmel aufthut, hatte aus dem Antlige Amreis gezuckt, und jetzt bedeckte sie das Gesicht mit beiden händen, und die Thränen quollen ihr zwischen den Fingern hervor. Johannes hielt seine hand auf ihr.

Alle Gefreundeten waren herzugekommen und sahen staunend, was hier vorging.

"Bas ist benn bas mit bem Barfüßele? Bas ist benn ba?" lärmte ber Robelbauer.

"So? Barfüßele heißt du?" jauchzte Johannes, er lachte laut und heftig und rief wieder: "Jetzt komm. Willst du mich? Sag's nur hier gleich, da sind Zeugen, und die müssen's bestätigen. Sag Ja, und nur der Tod soll uns voneinander scheiden."

"Ja! und nur ber Tob soll uns voneinander scheiben!" rief Barfüßele und warf sich an seinen Hals.

"Gut, so nimm fie gleich aus bem Haus!" schrie ber Robelbauer, schäumend vor Zorn.

"Ja, und das brauchst du mir nicht zu heißen, und ich dant' dir für die gute Aufwartung, Better; wenn du einmal zu uns kommst, wollen wir's wett machen." So erwiderte Johannes. Er faßte sich mit beiden Händen an den Kopf und rief: "Herr Gott! D Mutter, Mutter! Was wirst du dich freuen!"

"Geh hinauf, Barfüßele, und nimm beine Truhe gleich mit, es foll nichts mehr von dir im Haus sein," befahl der Rodelbauer.

"Jawohl, und mit weniger Geschrei geschieht bas auch," erwiderte Johannes. "Komm, ich geh' mit dir, Barfüßele; sag, wie heißt du denn eigentlich?"

"Amrei!"

"Ich hätt' schon einmal eine Amrei haben sollen, die ist die Schmalzgräfin, und du bist meine Salzgräfin. Juchbe! Jett komm, ich will auch deine Kammer sehen, wo du so lange gelebt hast; jett kriegst du ein großes Haus."

Der Hund ging immer mit borftig aufstehenben Rückenhaaren um ben Robelbauer herum, er merkte

wohl, daß ber Robelbauer eigentlich gerne ben Johannes erwürgt hätte, und erst als Johannes und Barfüßele die Treppe hinauf waren, ging der Hund ihnen nach.

Johannes ließ die Kiste stehen, weil er sie nicht aufs Pferd nehmen konnte, und packte alle Habseligkeiten Barfüßeles in den Sack, den sie noch von dem Bater ererbt hatte, und Barfüßele erzählte dabei durcheinander, was der Sack alles schon mitgemacht habe, und die ganze Welt drängte sich zusammen in eine Minute und sah ein tausendjähriges Wunder. Barfüßele sah staunend drein, als Johannes ihr Schreibebuch aus der Kindheit mit Freude begrüßte und dabei ries: "Das bring' ich meiner Mutter, das hat sie geahnt; es gibt noch Wunder in der Welt."

Barfüßele fragte nicht weiter banach. War benn nicht alles ein Wunder, was mit ihr geschah? Und als wüßte sie, daß die Rosel alsbald die Blumen ausreißen und auf die Straße wersen würde, so fuhr sie noch einmal mit der Hand über die Pflanzen alle hin; sie füllten ihre Hand mit Nachttau, und jetzt ging sie mit Johannes hinab, und eben als sie das Haus verlassen wollte, drückte ihr noch jemand im Finstern still die Hand; es war die Bäuerin, die ihr so noch leber wohl sagte.

Auf ber Schwelle rief noch Barfüßele, indem sie bie Hand an die Thürpfoste hielt, an der sie so oft träumend gelehnt hatte: "Möge Gott diesem Hause Gute vergelten und alles Böse vergeben!" Aber kaum war sie einige Schritte entsernt, als sie rief: "Ach Gott, ich habe ja alle meine Schuhe vergessen;

bie stehen oben auf dem Brett." Und noch hatte sie biese Worte kaum ausgesprochen, als wie nachtrabend die Schuhe von dem Fenster herabslogen auf die Straße.

"Lauf drin zum Teufel!" schrie eine Stimme aus bem Dachfenster. Die Stimme tonte tief, und boch war's bie Rosel.

Barfüßele las die Schuhe zusammen und trug sie mit Johannes, der den Sack auf dem Rücken hatte, nach dem Wirtshause.

Der Mond schien hell, und im Dorfe war bereits alles still.

Barfüßele wollte nicht im Wirtshause bleiben.

"Und ich möchte am liebsten heut noch fort," sette Johannes hinzu.

"Ich will bei der Marann' bleiben," entgegnete Barfüßele, "das ist mein Elternhaus, und du läßt mir beinen Hund. Gelt, du bleibst bei mir, Lux? Ich stürchte, sie thun mir heute nacht was an, wenn ich hier bleibe."

"Ich wach' vor dem Haus," entgegnete Johannes, "aber es wäre besser, wir gingen jetzt gleich; was willst du denn noch hier?"

"Bor allem muß ich noch zu der Marann". Sie hat Mutterstelle an mir vertreten, und ich hab' sie heute den ganzen Tag noch nicht gesehen und nichts für sie sorgen können, und sie ist noch krank dazu. Ach Gott, es ist hart, daß ich sie allein lassen muß. Aber was will ich machen? Komm, geh mit zu ihr."

Sie gingen miteinander durch das schlafende mondbeschienene Dorf Hand in Hand. Nicht weit von dem Elternhause blieb Barfüßele stehen und sagte: "Siehst bu? Auf biesem Fleck ba, ba hat mir beine Mutter ben Anhenker geschenkt und einen Kuß gegeben."

"So? Und ba haft noch einen und noch einen."

Selig umarmten sich die Liebenden. Der Bogelsbeerbaum rauschte drein, und vom Walde her tonte Nachtigallenschlag.

"So, jest ist's genug, nur noch ben, und bann gehft mit herein zur Marann'. D lieber Gott im siebenten

himmel! was wird die fich freuen!"

Sie gingen miteinander hinein in das Haus, und als Barfüßele die Stubenthür öffnete, siel eben wieder, wie damals der Sonnenstrahl, jest ein breiter Mondstrahl auf den Engel am Kachelosen, und er schien jest noch fröhlicher zu lachen und zu tanzen, und jest rief Barfüßele mit mächtiger Stimme: "Marann'! Marann'! Wachet auf! Marann', Glück und Segen ist da. Wachet auf!"

Die Alte richtete sich auf, ber Mondstrahl siel auf ihr Antlit und ihren Hals, sie riß die Augen weit auf und fragte: "Bas ist? Was ist? Wer ruft?"

"Freut Euch, da bring' ich Euch meinen Johannes!"
"Meinen Johannes!" schrie die Alte gellend. "Lieber Gott, meinen Johannes! Wie lang . . . wie lang . . .
ich hab' dich, ich hab' dich, ich danke dir, Gott, tausend und tausendmal! O mein Kind! Ich sehe dich mit tausend Augen und tausendsach . . . Rein da, da deine Hand! . . . Romm her! dort in der Kiste die Aussteuer . . . Rehmt das Tuch . . . Wein Sohn! Wein Sohn! Ja, ja, die ist dein . . . Johannes, mein Sohn! mein Sohn!" Sie lachte krampshaft auf und siel zurück ins Bett. Amrei und Johannes waren davor niedergekniet,

und als sie sich aufrichteten und sich über die Alte beugten, atmete fie nicht mehr.

"D Gott, fie ist tot, bie Freude hat sie getotet!" schrie Barfüßele, "und sie hat dich für ihren Sohn gehalten. Sie ist gludlich gestorben. D! wie ist benn bas alles in ber Welt, o wie ist bas alles!" Sie fank wiederum am Bette nieder und weinte und schluchzte bitterlich.

Endlich richtete Johannes fie auf, und Barfüßele brückte ber Toten bie Augen zu. Sie ftand lange mit Johannes ftill am Bette, bann fagte fie:

"Komm, ich will Leute wecken, daß fie bei ber Leiche wachen. Gott hat's wunderbar gut gemacht. Sie hat niemand mehr gehabt, ber für fie forgt, wenn ich fort bin. und Gott hat ihr noch die höchste Freude in ber letten Minute gegeben. Wie lang, wie lang bat fie auf diese Freude gewartet!"

"Sa, jett kannst aber heute nicht hier bleiben." saate Johannes, "und jest folgst mir und gehst gleich beute noch mit mir."

Barfüßele wedte bie Frau bes Totengrabers und schickte fie zur schwarzen Marann', und fie mar fo wunderbar gefaßt, daß fie diefer sogleich fagte, man folle bie Blumen, die auf ihrem Fensterbrett stehen, auf bas Grab ber schwarzen Marann' pflanzen, und nicht vergeffen, daß man ihr, wie fie immer gewünscht hatte, ihr Gesanabuch und bas ihres Sohnes unter ben Ropf lege.

Als fie endlich alles angeordnet hatte, richtete fie fich hoch auf, streckte und baumte sich und fagte: "So! Sett ist alles fertig; aber verzeih mir nur, bu guter Menfch, daß du jest gleich so mit mir in das Elend Auerbad, Barfüßele.

hinein sehen mußt, und verzeih mir auch, wenn ich jetzt nicht so bin, wie ich eigentlich sein möcht'. Ich seh' wohl, es ist alles gut, und Gott hätt's nicht besser machen können, aber ber Schreck liegt mir noch in allen Gliebern, und Sterben ist boch gar eine harte Sache, bu kannst nicht glauben, wie ich mir barüber fast das Hirn aus dem Kopf gedacht habe. Aber jetzt ist's schon gut, ich will schon wieder heiter sein, ich bin ja die glückseligste Braut auf Erden."

"Ja, du hast recht. Komm, wir wollen fort. Willst bu mit mir auf bem Gaul sitzen?" fragte Johannes.

"Ja. Ist bas noch ber Schimmel, ben bu auf ber Enbringer Hochzeit gehabt haft?"

"Freilich."

"Und o! ber Robelbauer! Schickt ber noch in ber Nacht, eh du kommft, nach Lauterbach und läßt sich einen Schimmel holen, damit du ins Haus kommen kannst. Hotto! Schimmele, geh nur wieder heim," schloß sie fast freudig, und so kehrten sie in Denken und Empfinden wieder ins gewöhnliche Leben zurück und lernten aus ihm ihre Glückseligkeit neu kennen.

### Silbertrab.

"Ticht wahr, es ist kein Traum? Wir sind beibe miteinander wach, und morgen wird's Tag und dann wieder ein Tag und so tausendmal fort?" So sprach Barfüßele mit dem Lux, der bei ihr verblieden war, während Johannes brinnen im Stall den Schimmel aufschirrte. Jest kam er heraus, packte den Sac auf und sagte: "Da sit,' ich drauf, und du sitzest vor mir im Sattel."

"Laß mich lieber auf meinen Sack sitzen."
"Wie du willst."

Er schwang sich hinauf, dann sagte er: "So, jetzt tritt auf meinen Fuß, tritt nur fest drauf und gib mir beine beiden Hände," und leicht schwang sie sich hinauf, und er hob sie empor und küßte sie und sagte dann: "Jetzt kann ich mit dir machen, was ich will, du bist in meiner Gewalt."

"Ich fürchte mich nicht," sagte Barfüßele, "und du bift auch in meiner Gewalt."

Schweigend ritten sie miteinander durch das Dorf hinaus. Im letten Hause brannte noch ein Licht, bort wachte die Totengräberin bei der Leiche der Marann', und Johannes ließ Barfüßele sich ausweinen.

Erst als sie über ben Holberwasen ritten, saate Barfüßele: "Da hab' ich einmal bie Ganse gehütet, und da hab' ich einmal beinem Bater zu trinfen gegeben aus bem Brunnen bort. Behüt bich Gott, bu Holzbirnenbaum, und euch, ihr Felber und ihr Balber! Es ist mir, wie wenn ich alles nur geträumt hatte, und verzeih mir nur, lieber Johannes, ich möcht' mich freuen und kann boch nicht und barf boch nicht, wenn ich bent', daß da brinnen eine Tote liegt; es ift eine Sünde, wenn ich mich freue, und eine Sünde, wenn ich mich nicht freue. Weißt was, Johannes? Ich fag', es ist schon ein Rahr um, und ich freue mich; aber nein, übers Rahr ift schon, und heut ift auch schon, ich freue mich heut, juft. Jest reiten wir in ben himmel hinein! Ach, was hab' ich ba auf bem Holberwasen für Träume gehabt, daß der Rudud vielleicht ein verzauberter Prinz sei, und jest sit' ich auf dem Gaul. und jetzt bin ich Salzgräfin geworben. Das freut mich, baß bu mich Salzaräfin geheißen haft; ich weiß. baß sie jest in Halbenbrunn barüber spötteln, aber mir ift's recht, daß du mich Salzgräfin geheißen haft. Rennst du benn auch die Geschichte von dem: So lieb mie das Sala?"

"Nein, was ist benn bas?"

"Es ift einmal ein König gewesen, und ber fragt seine Tochter: "Wie lieb hast du mich denn?" und da sagte sie: "Ich hab' dich so lieb . . . so lieb wie das Salz." Der König denkt, das ist eine einfältige Antwort, und ist bös darüber. Es vergeht nicht lange Zeit, da gibt der König eine große Gasterei, und die Tochter macht es, daß alle Speisen ungesalzen auf den Tisch kamen.

Da hat's natürlich bem König nicht geschmeckt, und er fraat bie Tochter: "Warum ift benn heut alles fo schlecht gekocht? bas schmeckt ja alles nach gar nichts' - und ba fagt fie: "Seht Ihr nun? Weil bas Salz fehlt. Und hab' ich nun nicht recht gehabt, baß ich gesagt habe, ich hab' Euch so lieb, so lieb wie bas Salz?" Der König hat ihr recht gegeben, und darum sagt man noch heutigestags: So lieb wie Salz. Die Geschichte hat mir die schwarze Marann' erzählt. Ach Gott, die kann jest nicht mehr erzählen. Da brinnen liegt eine Tote, und horch! bort schlägt bie Nachtigall, fo gludfelig. Aber jest vorbei! Ich will ichon beine Salggräfin fein, Johannes. Du follft es ichon fpuren. Ja, ich bin glückfelig, just, o bie Marann' hat ja auch gefagt: Gott freut fich, wenn die Menschen luftig find, wie fich Eltern freuen, wenn ihre Rinder tangen und fingen;' getanzt haben wir schon, und jest komm, jest wollen wir fingen. Wend' jest ba links ab in ben Balb, wir reiten zu meinem Bruber, fie haben jest ben Meiler ba unten an ber Strafe. - Sing, Nachtigall! wir fingen mit:

> Nachtigall, ich hör' bich fingen; Das Herz im Leib möcht' mir zerspringen; Komm nur balb und sag mir wohl, Wie ich mich verhalten soll!"

Und die beiben sangen allerlei Lieber, traurig und luftig, ohne Aufhören, und Barfüßele sang die zweite Stimme ebenso wie die erste. Am meisten aber sangen sie den Ländler, den sie auf der Endringer Hochzeit breimal miteinander getanzt, und so oft sie absetzen,

berichtete balb bas eine, balb bas andere, wie es bes Fernen gebacht, und Johannes sagte:

"Es ist mir schwer geworden, den Ländler aus dem Kopf zu kriegen, denn da bist du immer drin herum getanzt. Ich hab' keine Magd zur Frau haben wollen, benn ich muß dir nur sagen, ich bin stolz."

"Das ist recht, ich bin's auch."

Nun erzählte Johannes, wie er mit sich gekämpft habe, wie das aber nun gut sei, denn jett sei alles vorbei. Er berichtete, wie er zum ersten: und zweiten: mal in die Heimat der Mutter geschiekt worden, um sich von da eine Frau zu holen. Wie ihm Barfüßele damals beim Antritt in Endringen gleich ins Herz gestiegen sei, er habe es gespürt und sich darum, als er gehört habe, daß sie eine Magd sei, nicht zu erkennen gegeben.

Barfüßele berichtete bagegen von bem Benehmen ber Rosel in Endringen, und wie sie's damals zum erstensmal gekränkt habe, daß die Rosel sagte: "Es ist nur unsere Magd," und nach allerlei beweglicher Hinz und Widerrede schloß Johannes: "Ich könnte närrisch werden, wenn ich mir denken will, es hätte anders kommen können. Wie könnte das nur sein, ich zöge mit einer andern als du heimwärts? Wie wäre das nur mögslich?"

Nach ihrer besonnenen Art sagte Barfüßele:

"Denk nicht zu viel, wie's hätt' anders sein können; so und so und anders. Wie's einmal ift, ist es recht und muß recht sein, sei's Freud' oder Leid, und Gott hat's so gewollt, und jetzt ist's an uns, daß wir's weiter recht machen."

"Ja," sagte Johannes, "wenn ich die Augen zumache und bich so reben höre, so meine ich, ich höre meine Mutter. Gerade so hätte sie auch gesagt. Und auch beine Stimme ist fast so."

"Sie muß jett von uns träumen," sagte Barfüßele. "Ich glaub's ganz gewiß und fest." Und nach ihrer Art inmitten aller lebenssichern Fassung doch erfüllt von allerlei Wundersamem, mit dem ihre Jugend volls gepfropft war, sagte sie jett:

"Wie heißt benn bein Gaul?" "Wie er ausfieht."

"Nein, wir wollen ihm einen Namen geben, und weißt bu, wie? Silbertrab."

Und nach der Weise des Ländlers, den sie miteinander getanzt, sang jetzt Johannes immer und immer
das eine Wort: Silbertrad! Silbertrad! und Barfüßele
sang mit, und eben jetzt, indem sie keinerlei Worte mehr
sangen, die irgend was sagten, ward ihre Lustigkeit die
reine, volle, unbegrenzte; sie konnten allerlei Jubel
hineinlegen und hinausklingen lassen. Und wieder hing
sich allerlei Jodeln daran; denn es gibt ein Glockengeläute in der Seele, das keinen zusammenhängenden
Ton mehr hat, keine bestimmte Weise, und doch alles
in sich schließt, und hin und her und auf und ab in
Jubeltönen schwang und wiegte sich das Herz der Liebenben. Und wieder ging's an Schelmenlieder, und Amrei
sang:

"Mein'n Schat halt' ich fest, Bie der Baum seine Aest, Bie der Apfel seinen Kern, Ich hab' ihn so gern."

## Und Johannes erwiderte:

"In Ewigkeit lass' ich mein Schätzele net (nicht), Und wenn es der Teufel am Kettele hätt'; Am Kettle, am Schnürle, am Bändle, am Seil, In Ewigkeit ift mir mein Schätzle nicht feil."

# Und wieder fang Amrei:

"Tausendmal bent' ich bran, Wie mein Schatz tanzen kann, 'rum und 'num, hin und her, Wie ich's begehr'."

## Johannes erwiderte:

"Und alleweil ein bigle lustig Und alleweil sidel, Der Teufel ist g'storben, 's kommt niemand in d'Höll!"

Und jetzt sangen sie gemeinsam in langgezogenen Tönen bas tiefe Lieb:

"Auf Trauern folgt große Freud', Das tröftet mich allezeit; Beiß mir ein schwarzbraunes Mägdelein, Die hat zwei schwarzbraune Aeugelein, Die mir mein Herz erfreut.

"Mein eigen will sie sein, Keinem andern mehr als mein, Und so leben wir in Freud' und Leid, Bis uns der Tod voneinander scheidt." Das war ein helles Klingen im Walbe, wo ber Mondschein durch die Wipfel spielte und an Zweigen und Stämmen hing und zwei fröhliche Menschenkinder mit der Nachtigall um die Wette sangen.

Und drunten beim Meiler saß noch in stiller Nacht der Dami beim Kohlenbrenner, und der Kohlenbrenner, ber in der Nacht gern sprach, erzählte allerlei Bundergeschichten aus der Bergangenheit, wo der Wald hier zu Lande noch so geschlossen bestanden war, daß ein Eichhörnchen, ohne auf den Boden zu kommen, von Baum zu Baum vom Neckar dis zum Bodensee laufen konnte, und jetzt eben berichtete er die Geschichte vom Schimmelreiter, der eine Wandlung des alten Heibengottes ist und überall Glanz und Pracht verbreitet und Glück ausgießt.

Es gibt Sagen und Märchen, die find für die Seele, was für das Auge das Hineinstarren in ein loderndes Feuer: wie das züngelt und sich verschlingt und in bunten Farben spielt, hier verlischt, bort ausbricht und plöglich wieder alles in eine Flammenwoge sich erhebt. Und wendest du dich ab von der Flamme, so ist die Nacht noch dunkler.

So hörte Dami zu, so schaute er sich manchmal um, und ber Rohlenmathes erzählte so eintönig fort.

Da hielt er inne; bort kam von dem Berge herab ein Schimmel, und brauf sang es so lieblich. Will die Wunderwelt herabsteigen? Und immer näher kam das Pferd, und drauf saß ein wunderlicher Reiter, so breit, und hatte zwei Köpfe, und das kam immer näher, und jetzt rief bald eine Männerstimme, bald eine Frauenstimme: "Dami! Dami! Dami!" Die beiden wollten in

ben Boben finken vor Schreck, sie konnten sich nicht bewegen, und jetzt war es ba, und jetzt stieg es ab, und: "Dami, ich bin's!" rief Barfüßele und erzählte alles, was geschehen war.

Dami hatte gar nichts zu sagen und streichelte nur balb bas Pferb und balb ben Hund und nickte, als Johannes versprach: er wolle ihn zu sich nehmen und ihn zum Almhirten machen, er solle dreißig Kühe auf ber Alm haben und Buttern und Käsen lernen.

"Du kommst aus bem Schwarzen ins Weiße," sagte Barfüßele, "ba könnte man ein Rätsel baraus machen."

Dami gewann endlich die Sprache und sagte: "Und ein Paar leberne Hosen auch." Alle lachten, und er erklärte, daß ihm die Landfriedbäuerin noch ein Paar leberne Hosen schuldig sei.

"Ich geb' bir einstweilen meine Pfeife, ba, bas soll bie Schwagerpfeife sein," sagte Johannes und reichte Dami seine Pfeife.

"Ja, dann hast ja du keine," sagte Amrei in halber Einrede.

"Ich brauch' jest feine."

Wie selig sprang Dami in die Höhe und in die Blockhütte hinein mit seiner silberbeschlagenen Pfeise, aber man hätte es nicht glauben sollen, daß er einen so fröhlichen Spaß machen könne; nach einer Weile kam er wieder und hatte den Hut des Kohlenmathes auf und seinen langen Rock an und in jeder Hand eine lange Fackel. Mit gravitätischem Gang und Ton ließ er nun die Brautleute an: "Was ist daß? Da, Johannes, da hab' ich zwei Fackeln, da will ich dir mit heimleuchten. Wie kommst du dazu, so mir nichts dir

nichts meine Schwester fortzunehmen? Ich bin ber groß: jährige Bruder, und bei mir mußt du um sie anhalten, und ehe ich Ja! gesagt habe, gilt alles nichts."

Umrei lachte fröhlich, und Johannes hielt förmlich bei Dami um die hand seiner Schwester an.

Dami wollte ben Scherz noch weiter treiben, benn er gefiel sich in ber Rolle, in ber ihm einmal so etwas gelungen war. Aber Amrei wußte, daß da kein Verlaß auf ihn war; er konnte allerlei Albernheiten vorbringen und ben Scherz in sein Gegenteil verkehren. Sie sah schon, wie der Dami mehrmals die Hand auf: und zumachend nach dem Uhrgehänge des Johannes griff und immer wieder, bevor er es gesaßt, zurüczog; sie sagte daher streng, wie man einem tollenden Kinde wehrt: "Jest ist's genug! Das hast du gut gemacht, jest laß es dabei!"

Dami entlarvte sich wieber und sagte nur noch zu Johannes: "So ist's recht! Du hast eine stahlbeschlagene Frau und ich eine silberbeschlagene Pfeise." Als niemand lachte, sette er hinzu: "Gelt, Schwager, das hättest du nicht geglaubt, daß du einen so gescheiten Schwager haft? Ja, sie hat's nicht allein, wir sind in einem Topf gekocht. Ja, Schwager!"

Es schien, als wollte er die Freude: Schwager! sagen zu können, völlig auskosten.

Man stieg endlich wieder auf, benn das Brautpaar wollte noch nach der Stadt, und schon als sie ein Stück weg waren, schrie Dami in den Bald: "Schwager, verziß meine lebernen Hosen nicht!" Helles Lachen antwortete und wiederum tönte Gesang, und die Brautleute ritten fort und fort in die Mondnacht hinein.

# Meber Berg und Thal.

Es läßt sich nicht so fortleben in gleichem Atem. Es wechseln Nacht und Tag, lautlose Ruhe und wildes Rauschen und Brausen und die Jahreszeiten alle. So im Leben der Natur, so im Menschenherzen, und wohl dem Menschenherzen, das auch in aller Bewegung sich nicht aus seiner Bahn verirrt.

Es war Tag geworden, als die beiden Liebenden vor der Stadt ankamen, und schon eine weite Strecke vorher, als ihnen der erste Mensch begegnete, waren sie abgestiegen. Sie fühlten, daß ihre Auffahrt gar seltsam erscheinen mußte, und der erste Mensch war ihnen wie ein Bote der Erinnerung, daß sie sich wieder einsinden müßten in die gewohnte Ordnung der Menschen und ihre Herkömmlichkeiten. Johannes führte das Pferd an der einen Hand, mit der anderen hielt er Amrei; sie gingen lautlos dahin, und so oft sie einander ansahen, erglänzten ihre Gesichter wie die von Kindern, die aus dem Schlase erwachen. So oft sie aber wieder vor sich niederschauten, waren sie gedankenvoll und bekümmert um das, was nun werden sollte.

Als ob sie mit Johannes schon barüber gesprochen hätte, und in der unmittelbaren Zuversicht, daß er

das Gleiche gedacht haben müsse, wie sie, sagte jetzt Amrei:

"Freilich wohl wär's gescheiter gewesen, wir hätten bie Sache ruhiger gemacht; bu wärst zuerst heim, und ich wär' berweil wo geblieben, meinetwegen, wenn nicht anders, beim Kohlenmathes im Bald, und du hättest mich dann abgeholt mit beiner Mutter ober mir geschrieben, und ich wäre nachgekommen mit meinem Dami. Aber weißt du, was ich denk'?"

"Juft alles weiß ich noch nicht."

"Ich benke, daß Reue das Dümmste ist, was man in sich auffommen lassen kann. Wenn man sich den Kopf herunter reißt, kann man Gestern nicht mehr zu Heute machen. Was wir gethan haben, so mitten drin in dem Jubel, das ist recht gewesen und muß recht bleiben. Da kann man jetzt, wenn man ein dischen nüchtern ist, nicht darüber schimpsen. Jetzt müssen wir nur daran denken, wie wir weiter alles gut machen, und du dist ja so ein richtiger Mensch, du wirst sehen, kannst alles mit mir überlegen, sag mir nur alles frei heraus. Kannst mir sagen, was du willst, du thust mir nicht weh damit; aber wenn du mir etwas nicht sagst, da thust du mir weh damit. Gelt, du hast auch keine Reue?"

"Rannst bu ein Rätsel lösen?" fragte Johannes. "Ja, das habe ich als Rind gut können?"

"Run, so sag mir: was ist das? Es ist ein eins faches Wort, thut man den ersten Buchstaben vorn 'runter, da möcht' man sich den Kopf 'runter reißen, und thut man ihn wieder auf, da ist alles sest."

"Das ist leicht," sagte Barfüßele, "kinderleicht, bas

ift Reu' und Treu'." Und wie die Lerchen über ihnen zu singen begannen, so sangen sie jest auch das Rätsels lieb, und Johannes begann:

"Ei, Jungfrau, ich will dir was aufzuraten geben, Wann du es erratest, so heirat' ich dich: Was ist weißer als der Schnee? Was ist grüner als der Klee? Was ist schwärzer als die Kohl'? Willst du mein Weibchen sein, Erraten wirst du's wohl."

#### Amrei:

"Die Kirschenblust (Blüte) ist weißer als ber Schnee, Und wann sie verblühet hat, grüner als ber Klee, Und wann sie verreifet hat, schwärzer als bie Kohl', Weil ich bein Weiblein bin, erraten kann ich's wohl."

## Johannes:

"Was für ein König hat keinen Thron? Was für ein Knecht hat keinen Lohn?"

### Amrei:

"Der König in bem Kartenspiel hat keinen Thron, Der Stiefelknecht hat keinen Lohn."

## Johannes:

"Welches Feuer hat keine Hit? Und welches Messer hat keine Spit?"

## Amrei:

"Ein abgemaltes Feuer hat teine hit, Ein abgebrochenes Meffer hat teine Spit." Blötlich schnalzte Johannes mit ben Fingern und fagte: "Jett gib acht," und er fang:

"Bas hat keinen Kopf und boch einen Hals? Und was schmeckt gut ohne Salz und Schmalz?"

Amrei erwiderte rasch:

"Die Flasch hat keinen Kopf und doch einen Hals, Und alles, was gezuckert ist, schweckt ohne Schmalz und Salz."

"Du hast's nur halb erraten," lachte Johannes, "bist in der Küche steden geblieben; ich hab's so gemeint:

"Die Flasch hat keinen Kopf und boch einen Hals, Und der Kuß von beinem Mund schmeckt ohne Schmalz und Salz."

Und nun sangen sie noch den letzten Bers des viels gewundenen Rätselliedes:

"Bas für ein Herz thut keinen Schlag? Bas für ein Tag hat keine Nacht?" "Das Herz an der Schnalle thut keinen Schlag, Der allerjüngste Tag hat keine Nacht."

"Ei, Jungfrau, ich kann Ihr nichts aufzuraten geben, Und ist es Ihr wie mir, so heiraten wir." — "Ich bin ja keine Schnalle, mein Herz thut manchen Schlag,

Und eine schöne Nacht hat auch der Hochzeitstag."

Am ersten Wirtshause vor bem Thore kehrten fie ein, und Amrei sagte, als sie mit Johannes in ber Stube war und bieser einen guten Kaffee bestellt hatte:

"Die Welt ist doch prächtig eingerichtet! Da haben die Leute ein Haus hergestellt und Stühle und Bänke und Tische und eine Küche, darauf brennt das Feuer, und da haben sie Kassee und Milch und Zucker und das schöne Geschirr, und richten sie alles her, wie wenn wir's bestellt hätten, und wenn wir weiter kommen, sind immer wieder Leute da und Häuser und alles drin. Es ist gerade wie im Märlein: Tischlein beck bich!"

"Aber Knüppel aus bem Sack! gehört auch dazu," sagte Johannes, griff in die Tasche und holte eine Handvoll Geld heraus, "ohne das kriegst du nichts."

"Ja freilich," sagte Amrei, "wer viese Räber hat, ber kann durch die Welt rollen. Sag, Johannes, hat dir je in deinem Leben ein Kasse so geschmedt, wie der? Und das frische Weißbrot! Du hast nur zu viel bestellt; wir können das nicht alles ermachen; das Weißbrot, das sted' ich zu mir, aber es ist schad' um den guten Kasse; o! wie manchem Armen thät' der wohl, und wir müssen ihn da stehen lassen, und du mußt ihn doch bezahlen."

"Das macht nichts, man kann's nicht so genau nehmen in der Welt."

"Ja, ja, du haft recht, ich bin halt noch genau gewöhnt; mußt mir's nicht übelnehmen, wenn ich so was sage, es geschieht im Unverstand."

"Das haft bu leicht sagen, weil du weißt, daß du gescheit bift."

Amrei stand bald auf, sie glühte vor Sitze, und als sie jetzt vor dem Spiegel stand, rief sie laut: "D lieber Gott! bin ich denn daß? Ich kenn' mich gar nicht mehr."

"Aber ich kenn' bich," sagte Johannes, "bu heißt Amrei und Barfüßele und Salzgräfin, aber das ist noch nicht genug, du kriegst jetzt noch einen Namen dazu: Landfriedbäuerin ist auch nicht übel."

"D lieber Gott! kann benn bas sein? Ich mein' jetzt, es wäre nicht möglich."

"Ja, es gibt noch harte Bretter zu bohren, aber bas geht mich nichts an. Jetzt leg bich ein wenig schlafen, ich will berweil nach einem Bernerwägele umschauen; du kannst am Tag nicht mit mir reiten, und wir brauchen ohnedies eins."

"Ich kann nicht schlasen, ich muß noch einen Brief nach Halbenbrunn schreiben; ich bin so fort und hab' doch auch viel Gutes genossen da und hab' auch noch andere Sachen anzugeben."

"Ja, mach bas, bis ich wieber fomm'."

Johannes ging bavon, und Amrei schaute ihm mit seltsamen Gebanken nach: da geht er und gehört doch zu dir, und wie er so stolz geht! Ist es denn möglich, daß es wahr ist, er ist dein?... Er schaut nicht mehr um, aber der Hund, der mit ihm geht; Amrei winkt ihm und lockt ihn, und richtig, da kommt er zurück gerannt. Sie ging ihm vor das Haus entgegen, und als er an ihr hinauf sprang, sagte sie: "Ja, ja, schon gut, es ist recht von dir, daß du dei mir bleibst, daß ich nicht so allein din; aber jest komm herein, ich muß schreiben."

Sie ichrieb einen großen Brief an ben Schultheiß in Salbenbrunn, bankte ber gangen Gemeinde für bie Bohlthaten, die sie empfangen, und versprach: einstens ein Kind aus bem Ort zu sich zu nehmen, wenn sie es machen könne, und verpflichtete nochmals ben Schultbeiß, daß man ber schwarzen Marann' ihr Gefangbuch unter ben Ropf lege. Als fie ben Brief zusiegelte, preßte sie ihre Lippen babei zusammen und fagte: "So jett bin ich fertig mit bem, mas in halbenbrunn noch lebt." Sie rig aber boch schnell ben Brief wieber auf, benn fie hielt es für Pflicht, Johannes zu zeigen, mas fie geschrieben. Dieser aber kam lange nicht, und Amrei errötete, als die gesprächsame Wirtin fagte: "Ihr Mann hat wohl auf bem Amt zu thun?" Daß Johannes zum erstenmal ihr Mann genannt wurde, bas traf sie tief ins Hera.

Sie konnte nicht antworten, und die Wirtin sah sie staunend an. Amrei wußte sich vor ihren seltsamen Bliden nicht anders zu flüchten, als indem sie vor das Haus ging und dort auf aufgeschichteten Brettern mit dem Hunde saß und auf Johannes wartete. Sie streichelte den Hund und schaute ihm tief glücklich in die treuen Augen. — Kein Tier sucht und verträgt den anhaltenden Wenschenblick, nur dem Hunde scheint das gegeben, aber auch sein Auge zuckt bald, und er blinzelt gern aus der Ferne.

Wie ist boch die Welt auf einmal so rätselvoll und so offenbar!

Amrei ging mit bem Hunde hinein in ben Stall, sah zu, wie ber Schimmel fraß, und sagte: "Ja, lieber Silbertrab, laß bir's nur schmeden, und bring uns

gut heim, und Gott gebe, baß es uns allen gut geht."

Johannes kam lange nicht, und als sie ihn endlich sah, ging sie auf ihn zu und sagte: "Gelt, wenn du wieder was zu besorgen hast auf der Reise, nimmst mich mit?"

"So? ift bir's bang geworben? Hast gemeint, ich wär' bavon? Ha, wie wär's, wenn ich bich jest ba sitzen ließ' und bavon ritt'?"

Amrei zuckte zusammen, bann sagte sie streng: "Just witzig bist du nicht. Mit so etwas seinen Spaß haben, daß ist zum Erbarmen einfältig! Du dauerst mich, daß du das gethan hast; du hast dir damit was gethan, es ist bös, wenn du es weißt, und bös, wenn du es nicht weißt. Du willst mir davon reiten und meinst, jett soll ich zum Spaß heulen? Meinst du vielleicht, weil du den Gaul hast und Geld, wärst du der Herr? Nein, dein Gaul hat und beide mitgenommen, und ich din mit dir gegangen. Wie meinst, wenn ich den Spaß machte und sagen thät': wie wär's, wenn ich bich da sigen ließ? Du dauerst mich, daß du den Spaß gemacht hast."

"Ja, ja, du sollst recht haben, aber hör boch jett einmal auf."

"Nein, ich red', solang noch was in mir ist von einer Sache, wo ich die Beleidigte bin, und an mir ist es, von der Sache aufzuhören, wenn ich will. Und dich selber haft du auch beleidigt, den, der du sein sollst und der du auch bist. Wenn ein anderes was sagt, was nicht recht ist, kann ich drüber weg springen; aber an dir darf kein Schmutzleckhen sein, und glaub

mir, mit so etwas Spaß machen, bas ist grab, wie wenn man mit bem Kruzifig ba Puppe spielen wollte."

"Dho! So arg ist's nicht; aber allem Anschein nach verstehst bu keinen Spaß."

"Ich versteh" wohl, das wirst du schon erfahren, aber nicht mit so etwas, und jetzt ist's gut. Jetzt bin ich fertig und denke nicht mehr dran."

Dieser kleine Zwischenfall zeigte beiben schon früh, baß sie bei aller liebenden Hingebung sich doch vor einander zusammennehmen mußten, und Amrei fühlte, daß sie zu heftig gewesen war, und ebenso Johannes, daß es ihm nicht anstand, mit der Verlassenheit Amreis und ihrer völligen Hingegebenheit an ihn ein Spiel zu treiben. Sie sagten daß einander nicht, aber jedes fühlte es dem andern ab.

Das kleine Wölken, das aufgestiegen war, zersloß bald vor der helldurchbrechenden Sonne, und Amrei jubelte wie ein Kind, als ein schönes grünes Berner-wägelein kam, mit einem runden gepolsterten Sit brauf. Noch bevor angespannt war, setzte sie sich hinauf und klatschte in die Hände vor Freude. "Jetzt mußt mich nur noch fliegen machen," sagte sie zu Johannes, der den Schimmel einspannte, "ich din mit dir geritten, jetzt fahr' ich, und nun bleibt nichts mehr als Fliegen."

Und im hellen Morgen fuhren sie auf schöngebahnter Straße bahin. Dem Schimmel schien das Fahren leicht, und Lux bellte vor Freude immer vor ihm her.

"Denk nur, Johannes," sagte Amrei nach einer Strecke, "benk nur, die Wirtin hat mich schon für beine Frau gehalten."

"Und das bist du schon, und darum frag' ich nichts danach, was sie alle dazu sagen mögen. Du Himmel und ihr Lerchen und ihr Bäume und ihr Felder und Berge! schaut her, das ist mein Weible! Und wenn sie zankt, ist sie grad so lieb, wie wenn sie einem was Schönes sagt. O, meine Mutter ist eine weise Frau, o, die hat's gewußt: sie hat gesagt, ich soll darauf achten, wie sie im Jorn weint, da kommt der inwendige Mensch heraus. Das war ein lieber, scharfer, schöner, böser, der heute bei dir herausgekommen ist, wie du dort gezankt hast. Jetzt kenn' ich die ganze Sippschaft, die in dir steckt, und sie ist mir recht. O du ganze weite Welt! Ich dank' dir, daß du da bist! du Alles, Alles. Welt! Ich frag dich, hast du, solang du stehst, so ein lieb Weible gesehen? Juchhe, juchhe!"

Und wo einer am Wege ging, an bem man vorbeifuhr, faßte Johannes Amrei an und rief: "Schau, schau, bas ist mein Weible!" bis ihn Amrei bringend bat, bas zu lassen; er aber sagte: "Ich weiß mir vor Freude nicht zu helfen. Ich könnte es ber ganzen Welt zurusen, baß alles mit mir jubelt, und ich weiß gar nicht, wie können die Menschen da nur noch zu Acer sahren und Holz spalten und alles, und wissen nicht, wie selig ich bin."

Amrei sah eine arme Frau am Wege gehen, knüpfte schnell ein Paar ihrer so sehr geliebten Schuhe ab und warf sie der Armen hin, die den Davoneilenden staunend nachsah und dankte. Es berührte Amrei wie eine selige Empsindung, daß sie zum erstenmal in ihrem Leben eine Wertsache, die sie selber noch wohl brauchen konnte, verschenkt hatte. Ansangs, als sie es so rasch

weggegeben und barüber nachsann, dachte sie vor allem nur daran, und das kam noch oft wieder, wie viel eigentlich die Schuhe wert gewesen seien; das Besitztum wollte sich nicht leicht ablösen von ihr, sie hatte es zu sest in Gedanken besessen, und sie dachte gar nicht mehr daran, wie viel sie eigentlich an der schwarzen Marann' gethan; daß sie die Schuhe hergegeben, erschien ihr als ihre erste Wohlthat; und die Empsindung derselben beglückte sie gewiß noch mehr als die Empfängerin; sie lächelte immer vor sich hin, sie hatte ein geheimes Geschenk in der Seele, das ihr Herz in Freude hüpsen machte, und als Johannes fragte: "Was hast denn? Warum lachst denn immer so wie ein Kind im Schlas?" sagte sie:

"D Gott, es ist ja auch alles wie ein Traum. Ich kann jest herschenken. Ich gehe in Gedanken noch jest immer mit der Frau und weiß, wie sie sich freut."

"Das ist brav, daß du gern schenkst."

"D, was will benn bas heißen, im Glück hersschen? Das ift, wie wenn ein volles Glas überssließt. Ich bin so voll, ich möcht' gern alles hersschenken, ich möcht' auch wie bu gern alle Menschen anrusen. Ich meine, ich könnte sie alle speisen und tränken. Ich meine, ich säße an einer langen Hochzeitstafel ganz allein mit bir, und ich bin so voll, ich kann gar nichts essen, ich bin satt."

"Ja, ja, bas ist gut," sagte Johannes. "Aber schenk keine von beinen Schuhen mehr weg. Wenn ich sie ansehe, benk' ich an die vielen schönen guten Jahre, die drin stecken, ba kannst du viele schöne Jahre herumlaufen, bis sie zerrissen sind."

"Wie kommst du jest darauf? Wie viel hundertmal hab' ich das gedacht, wenn ich die Schuhe angesehen hab'. Aber jest erzähl' mir auch von deinem Daheim, sonst schwätz' ich immer von mir. Erzähl'."

Das that Johannes gern, und während er erzählte und Amrei mit weit offenen Augen zuhörte, tanzte in ihrem Geiste mitten burch alles immer ein glückseliges Bild neben her, das war die Arme am Wege in den neuen geschenkten Schuhen.

Nachbem Johannes die Menschen geschilbert, rühmte er vor allem das Bieh und sagte: "Das ist alles so wohlgenährt und gesund und rund, daß kein Tropfen Wasser brauf stehen bleibt."

"Mir will's gar nicht in ben Sinn," sagte Amrei, "daß ich auf einmal so reich sein soll. Wenn ich bebenke, daß ich selber so viel eigene Felber und Kühe und Mehl und Schmalz und Obst und Kisten und Kaften haben soll, da mein' ich, ich hätte bisher mein Leben lang geschlasen und wäre jetzt auf einmal aufgewacht. Nein, nein, das ist nicht so. Mir kommt es schrecklich vor, daß ich auf einmal für so vieles verantwortlich sein soll. Gelt, deine Mutter hilft mir noch? Sie ist ja noch gut bei der Hand. Ich weiß gar nicht, wie man's macht, daß ich nicht alles an die Armen verschenke; aber nein, das geht nicht, es ist ja nicht mein. Ich hab's ja auch nur geschenkt."

"Almosengeben armet nicht! ist ein Sprichwort meiner Mutter," erwiderte Johannes hierauf.

Es läßt sich nicht sagen, mit welchem Jubel bie beiben Liebenden bahinfuhren. Jedes Wort machte fie glücklich. Als Amrei fragte: "Habt ihr auch Schwalben am Haus?" und Johannes dies bejahte mit bem Beisate, daß sie auch ein Storchennest hätten, da war Amrei ganz glücklich und ahmte das Storchenzgeschnatter nach und schilberte gar lustig, wie der Storch mit ernsthaftem Gesichte auf einem Bein stehe und von oben herunter in sein Haus schaue.

War es eine Berabredung, ober war es die innere Macht bes Augenblicks? Sie sprachen nichts bavon, wie nun die eigentliche Auffahrt und bas Eintreten ins elterliche Haus vor fich geben follte, bis fie gegen Mittag in ben Amtsbezirk tamen, in bem Busmarshofen lag. Erft jett, als Johannes icon einige Leute begegneten, bie ihn kannten, ihn grußten und verwundert anschauten, erklärte er Amrei, bag er sich zweierlei aus: gebacht habe, wie man bie Sache am beften anfange. Entweber wolle er Amrei zu feiner Schwester bringen, bie hier abseits wohnte - man sah den Kirchturm ihres Dorfes hinter einem Borberge - er wollte bann allein nach Hause und alles erklären; ober er wolle Amrei aleich mit ins haus nehmen, das heißt, fie follte eine Biertelstunde porher absteigen und als Ragb ins Saus kommen.

Amrei zeigte ihre ganze Klugheit, indem sie außeinandersetzte, was zu diesem Berfahren bestimme und was daraus hervorgehen könne. Halte sie sich bei der Schwester auf, so hatte sie zuerst eine Person zu gewinnen, die nicht die entscheidende war, und es konnte allersei Hin: und Herzerrerei geben, die nicht zu berechnen war, abgesehen davon, daß es in späteren Beiten immer eine missliche Erinnerung und in der ganzen Umgegend ein Gerede bleibe, daß sie sich nicht

geradezu ins haus gewagt habe. Da scheine ber zweite Weg beffer. Aber es gehe ihr wiber bie Seele, mit einer Lüge ins Haus zu kommen. Freilich habe ihr bie Mutter vor Jahren versprochen, daß sie zu ihr in Dienst kommen konne; aber fie wolle ba jest nicht in Dienst, und es sei wie ein Diebstahl, wenn sie fich in die Gunft ber Eltern einschleichen wolle, und fie wiffe gewiß, daß sie in biefer Berlarvung alles ungeschickt thate. Sie konne nicht grabaus sein, und wenn fie bem Bater nur einen Stuhl ftellen wolle, werfe fie ihn gewiß um, benn fie muffe immer babei benten: bu thust's, um ihn zu hintergeben. Und wenn alles bas auch noch ginge: wie fie benn vor ben Dienstleuten erscheinen muffe, wenn fie fpater hören, daß fich bie Meisterin als Magb ins Saus eingeschmuggelt habe, und fie könne mit Johannes mahrend ber ganzen Zeit fein Wort reben.

Diese ganze Auseinandersetzung schloß sie mit den Worten: "Ich hab' die das alles nur gesagt, weil du auch meine Gedanken hören willst, und wenn du etwas mit mir überlegst, so muß ich doch frei herausreden; ich sage dir aber auch gleich, was du willst, wenn du es fest sagst: so, thue ich es, und wenn du sagst: so, thu' ich's auch. Ich solge dir ohne Widerrede, und ich will's so gut machen, als ich kann, was du mir auserlegst."

"Ja, ja, du haft recht," sagte Johannes in schwerem Besinnen, "es ist beibes ein ungerader Weg, der erste weniger; und wir sind jetzt schon so nahe, daß wir uns schnell besinnen müssen. Siehst du dort die Baldblöße da brüben auf dem Berg mit der kleinen Hütte?

Du siehst auch die Kühe, so ganz klein wie Käfer? Da ist unsere Frühalm, da will ich unsern Dami hinssehen."

Staunend sagte Amrei: "D Gott, wohin wagen sich nicht die Menschen! Das muß aber ein gut Grassgelände sein."

"Freilich, aber wenn mir ber Bater das Gut übergibt, führe ich doch mehr Stallfütterung ein, es ist nützlicher; aber die alten Leute bleiben gern beim Alten. Ach! was schwäßen wir da? Wir sind jetzt schon so nah. Hätten wir uns nur früher besonnen. Mir brennt ber Kopf."

"Bleib nur ruhig, wir mussen uns in Ruhe befinnen; ich habe schon eine Spur, wie's zu machen wär', nur noch nicht ganz beutlich."

"Was? Wie meinft?"

"Nein, besinn du dich; vielleicht kommst du selber brauf. Es gehört dir, daß du's einrichtest, und wir sind jett beibe so in Wirrwarr, daß wir einen Halt bran haben, wenn wir beibe zugleich braufkommen."

"Ja, mir fällt schon was ein. Da im zweitnächsten Ort ist ein Pfarrer, ben ich gut kenne, ber wird uns am besten raten. Aber halt! So ist's besser! Ich bleib' unten im Thal beim Müller, und du gehst allein hinauf auf ben Hof zu meinen Eltern und sagst ihnen alles gradaus, rund und klar. Meine Mutter hast du gleich an der Hand, aber du bist ja gescheit, du wirst auch ben Bater so herumkriegen, daß du ihn um den Finger wickelst. So ist alles besser. Wir brauchen nicht zu warten und haben keine fremden Menschen zu Hise genommen! Ist dir das recht? Ist die das nicht zu viel?"

"Das ist auch ganz mein Gebanke gewesen. Aber jetzt wird nichts mehr überlegt, gar nichts; das steht sest wie geschrieben, und das wird ausgeführt, und frisch ans Werk macht den Meister. So ist's recht. D, du weißt gar nicht, was du für ein lieber, guter, prächtiger Kerl bist."

"Nein, du! Aber es ist jett eins, wir sind jett beibe zusammen ein einziger braver Mensch, und das wollen wir bleiben. Da guck, hier gib mir die Hand, so, da die Wiese ist unser erstes Feld. Grüß Gott, Weible, so, jett bist du daheim. Und juchhe! da ist unser Storch und sliegt auf. Storch! Sag grüß Gott! Da ist die neue Meisterin. Ich will dir später schon noch mehr sagen. Jett, Amrei, mach nur nicht so lang oben und schick mir gleich eins in die Mühle; wenn der Roßdub daheim ist, am besten den, der kann springen wie ein Has. So, siehst du dort das Haus mit dem Storchennest und die zwei Scheuern dort am Berg, links vom Wald? Es ist eine Linde am Haus, siehst du's?"

"Ja!"

"Das ist unser Haus. Jest komm, steig ab, bu kannst ben Weg jest nicht mehr fehlen."

Johannes stieg ab und half auch Amrei von bem Wagen, und biese hielt bas Halsgeschmeibe, bas sie in die Tasche gesteckt hatte, wie einen Rosenkranz zwischen ben gesalteten Händen und betete leise. Auch Johannes zog den Hut ab, und seine Lippen bewegten sich.

Die beiben sprachen kein Wort mehr, und Amrei ging voraus. Johannes ftand noch lange an den Schimmel gelehnt und schaute ihr nach. Jett wendete sie sich und scheuchte ben Hund zurück, der ihr gefolgt war, er wollte aber nicht gehen, rannte ins Feld abseits und wieder zu ihr, die Johannes ihm pfiff, dann erst kam das Tier zurück.

Johannes fuhr nach ber Mühle und hielt bort an. Er hörte, daß sein Bater vor einer Stunde da gewesen sei, um ihn hier zu erwarten; er sei aber wieder umsgekehrt. Johannes freute sich, daß sein Bater wieder wohl auf den Beinen war und daß Amrei nun beide Eltern zu Hause träse. Die Leute in der Mühle wußten nicht, was das mit Johannes war, daß er bei ihnen anhielt und doch fast auf kein Wort hörte. Er ging bald in das Haus, bald aus demselben, bald auf den Weg nach dem Hose, bald kehrte er wieder zurück. Denn Johannes war voll Unruhe, er zählte die Schritte, die Amrei ging. Jetzt war sie an diesem Felde, und jetzt an diesem, jetzt am Buchenhag, jetzt sprach sie mit den Eltern . . Es ließ sich doch nicht ausdenken, wie es war.

### Das erste Berdfeuer.

Umrei war unterbes wie traumverloren bahin gesgangen. Sie schaute wie fragend nach den Bäumen auf; die stehen so ruhig auf dem Fleck, und die werden so stehen und auf dich niederschauen, Jahre, Jahrzehnte, dein ganzes Leben lang als deine Lebensgenossen; und was wirst du derweil erfahren!

Umrei war aber boch schon so alt geworben, baß fie nicht mehr nach einem Salt in der Aukenwelt taftete. Es war schon lange, seitbem fie mit bem Bogelbeer: baum gesprochen hatte. — Sie wollte ihre Gebanken wegbannen von allem, was fie umgab, und boch ftarrte fie wieder hinein in die Kelder, die ihr eigen werden sollten, und wollte sich immer vorbenken, mas nun fommen follte; Eintritt und Empfang, Anrede und Antwort, bin und ber. Wie ein Wirrwarr von tausend Möglichkeiten schwirrte alles um sie her, und sie sagte endlich fast laut, und ber Silbertrabwalzer spielte fich ihr im Kopfe: "Was ba, was ba, vorher besinnen? Wenn aufgespielt wird, tang' ich, Sopfer ober Balger. Ich weiß nicht, wie ich die Fuße sete, fie thun's allein; und ich kann mir's nicht benken, und ich will mir's nicht benken, wie ich vielleicht in einer Stunde ben Weg und Amrei schaute starr in bas Antlit ihres Begleiters und gewahrte die Schelmerei barin, und plötlich erfannte fie in ben eingefallenen Bugen bie jenes Mannes, bem sie einst auf bem Holberwasen zu trinken gegeben hatte, und leise mit ben Fingern schnalzend, bachte fie: "Wart, dich frieg' ich," und laut sagte sie: "Das ist schlecht von Euch, daß Ihr so von dem Bauer redet au einem Fremben, wie ich, bas Ihr nicht kennet, und bas vielleicht eine Verwandte von ihm ift; und es ist auch gewiß gelogen, was Ihr saget. Freilich soll ber Bauer gah fein, aber wenn's brauf ankommt, hat er gewiß auch ein rechtschaffenes Berz und hängt nur nicht an die große Gloce, mas er Gutes thut, und wer fo brave Kinder hat, wie man die seinen berühmt, ber muß auch rechtschaffen sein, und es tann fein, er macht fich vor ber Welt gern schlecht, weil es ihm nicht ber Mühe wert ist, was andere von ihm benken, und ich fann ihm bas nicht übelnehmen."

"Du haft bein Maul nicht vergeffen, woher bift benn?"

"Nicht aus ber Gegend, vom Schwarzwalb her."

"Wie heißt ber Ort?"

"Halbenbrunn."

"So? Und bu bift zu Fuß daher gekommen?"

"Nein, es hat mich unterwegs einer mitfahren lassen, es ist ber Sohn von dem Bauern da. Ein richtiger, braver Mensch."

"So? Ich hätte bich in seinen Jahren auch mitsfahren lassen."

Man war am Hofe angekommen, und ber Alte ging mit Amrei in die Stube und rief: "Mutter, wo bift?" Die Frau kam aus der Kammer, und die Hand Amreis zuckte, sie wäre ihr gern um den Hals gefallen, aber sie konnte nicht, sie durfte nicht, und der Alte sagte unter herzerschütterndem Lachen: "Denk nur, Bäuerin, das ist ein Mäble aus Haldenbrunn, und es hat dem Landfriedbauer und der Bäuerin was zu sagen, aber mir will's nichts davon kundgeben. Jetzt sag du, wie man mich heißt."

"Das ist ja der Bauer," sagte die Bäuerin, nahm als Zeichen des Willkomms dem Alten den Hut vom Kopse und hing den Hut an das Ofengeländer.

"Ja, merkft's jett?" sagte ber Alte triumphierenb gegen Amrei, "jett sag, was du willst."

"Set dich," sagte die Mutter und wies Amrei auf einen Stuhl. Mit schwerem Atemholen begann diese nun:

"Ihr könnt mir's glauben, daß kein Kind mehr hat an euch benken können als ich, schon vorher, schon vor ben letzten Tagen. Erinnert ihr euch des Josenhansen am Weiher, wo der Fahrweg gegen Endringen geht?"

"Freilich, freilich," fagten bie beiben Alten.

"Und ich bin des Josenhausen Tochter."

"Guck, ist mir boch gewesen, als ob ich bich kenn'," sagte bie Alte. "Grüß Gott!" Sie reichte die Hand und fuhr fort: "Bist ein starkes sauberes Mäble geworden. Jest sag, was führt dich denn so weit daher?"

"Sie ist ein Stud mit unserm Johannes gefahren," sprach ber Bauer bazwischen, "er kommt balb nach."

Die Mutter erschrak, sie ahnte etwas und erinnerte ihren Mann, daß sie damals, als Johannes weggeritten sei, an des Josenhansen Kinder gedacht habe.

Auerbad, Barfüßele.

"Und ich habe ja auch noch ein Andenken von euch beiden," sagte Amrei und holte den Anhenker und ein eingewickeltes Gelbstück aus der Tasche. "Das da habt Ihr mir damals geschenkt, wie Ihr zum letztenmal im Ort gewesen seid."

"Guck! und du hast mich angelogen und hast gesagt, du habest es verloren," schalt der Bauer zu seiner Frau.

"Und ba," fuhr Amrei fort, ihm den eingewickelten Groschen hinreichend, "da ist das Gelbstück, das Ihr mir geschenkt habt, wie ich auf dem Holderwasen die Gänse gehütet und Euch am Brunnen Wasser geschöpft hab'."

"Ja, ja, ist alles richtig, aber was soll benn jett das alles? Was dir geschenkt ist, kannst du behalten," saate der Bauer.

Amrei stand auf und sagte: "Ich habe aber jetzt noch eine Bitte: lasset mich ein paar Minuten reden, ganz frei. Darf ich?"

"Ja, warum nicht?"

"Schaut, euer Johannes hat mich mitnehmen wollen und zu euch bringen als Magd, und ich hätt' auch gern bei euch gebient zu andern Zeiten, lieber als sonstwo; aber jest wär's unehrlich gewesen, und gegen wen ich mein Leben lang ehrlich sein will, dem will ich nicht zum erstemmal unehrlich mit einer Lüge gekommen sein. Jest muß alles sonnenklar sein. Mit einem Wort: der Johannes und ich, wir haben uns von Grund des Herzens gern, und er will mich zur Frau haben . . . "

"Oha!" schrie ber Bauer und stand rasch auf; man hätte es beutlich sehen können, daß seine frühere Unbeholsenheit nur erheuchelt war. "Oha!" schrie er nochmals, als ob ihm ein Gaul burchginge. Die Mutter aber hielt ihn bei der Hand fest und sagte: "Laß sie doch ausreden."

Und Amrei fuhr fort:

"Glaubet mir, ich bin gescheit genug, und ich weiß, bag man eines nicht aus Mitleib zur Schwiegertochter machen fann; ihr fonnet mir mas ichenfen, viel ichenfen, aber zur Schwiegertochter machen aus Barmbergigfeit, bas kann man nicht, und bas will ich auch nicht. Ich habe keinen Groschen Gelb — ei ja boch, ben Groschen, ben Ihr mir auf bem Solberwasen geschenft habt, ben hab' ich noch, es hat ihn niemand für einen Groschen nehmen wollen," fagte fie, jum Bauer gewendet, und diefer mußte unwillfürlich lächeln. "Ich habe nichts, ja noch mehr, ich habe einen Bruber, ber wohl gefund und ftark ift, für ben ich aber boch noch forgen muß, und ich habe die Banfe gehütet und war das Geringste im Ort, das ift alles; aber das geringste Unrecht kann man mir auch nicht nachsagen, und bas ift auch wieder alles - und was dem Menschen eigentlich von Gott gegeben ift, barin fag' ich zu jeber Prinzeffin: ich ftell' mich um fein haar breit gegen bich zurud, und wenn bu fieben goldene Kronen auf bem Kopf haft. Es mare mir lieber, es thate ein anderes für mich reben, ich reb' nicht gern; aber ich hab' mein Leben lang für mich allein Annehmer sein muffen und thue es heut zum lettenmal, wo es sich entscheibet über Tob und Leben. Beißt bas, versteht mich nicht falsch: wollt ihr mich nicht, so gehe ich in Rube fort, ich thue mir kein Leid an, ich fpringe nicht ins Wasser, und ich hänge mich nicht; ich suche mir wieder einen Dienst und will Gott danken, daß mich einmal so ein braver Mensch hat zur Frau haben wollen, und will annehmen, es ist Gottes Wille nicht gewesen ... Die Stimme Amreis zitterte, und ihre Gestalt wurde größer, und ihre Stimme wurde mächtiger, als sie sich jetzt zusammennahm und ries: "Aber prüfet euch, fraget euch im tiessten Gewissen, ob das Gottes Wille ist, was ihr thut. Weiter sage ich nichts." —

Umrei setzte sich nieber. Alle brei waren still, und ber Alte sagte: "Du kannst ja predigen wie ein Pharrer." Die Mutter aber trocknete sich bie Augen mit der Schürze und sagte: "Warum nicht? Die Pharrer haben ja auch nicht mehr als ein hirn und ein herz."

"Ja bu!" höhnte der Alte, "du hast ja auch so was Geistliches; wenn man dir mit so ein paar Reden kommt, da bist du gleich gekocht."

"Und du thust, wie wenn du nicht gar werben wolltest vor beinem Ende," sagte die Bäuerin im Trope.

"So?" höhnte ber Alte. "Gud, du Heilige vom Unterland! du bringft schönen Frieden in unser Haus. Jest hast's gleich fertig gebracht, daß die da scharf gegen mich aufsit, die hast du schon gefangen. Nun, ihr werdet warten können, bis mich der Tod gestreckt hat, dann könnt ihr ja machen, mas ihr wollt."

"Nein!" rief Amrei, "das will ich nicht; so wenig ich will, daß mich der Johannes zur Frau nehme ohne Euren Segen, so wenig will ich, daß die Sünde in unseren Herzen sei, daß wir beibe auf Euren Tod warten. Ich habe meine Eltern kaum gekannt, ich kann mich ihrer nicht mehr erinnern; ich habe sie nur

lieb, wie man Gott lieb hat, ohne daß man ihn je gesehen hat. Aber ich weiß doch auch, was Sterben ist. Gestern in der Nacht habe ich der schwarzen Marann' die Augen zugedrückt; ich habe ihr mein Leben lang gesthan, was sie gewollt hat, und jetzt, wo sie tot ist, da habe ich doch schon oft denken müssen: wie manchmal bist du unwillig und herb gegen sie gewesen, wie hättest du ihr noch manches Gute thun können, und jetzt liegt sie da, und jetzt ist's vorbei; du kannst nichts mehr thun und nichts mehr abbitten. Ich weiß, was Sterben ist, und will nicht..."

"Aber ich will!" schrie der Alte und balte die Fäuste und knirschte die Zähne. "Wer ich will!" schrie er noche mals. "Da bleibst, und unser bist! Und jetzt mag kommen, was da will, mag reden, wer da will. Du kriegst meinen Johannes, und keine andere."

Die Mutter rannte auf den Alten los und umarmte ihn, und dieser, der das gar nicht gewohnt war, rief unwillfürlich: "Was machst du da?"

"Dir einen Kuß geben, du verdienst's, du bist braver, als du dich geben willst."

Der Alte, der während der ganzen Zeit eine Prise zwischen den Fingern gehabt, wollte die Prise nicht versschwenden, er schnupfte sie daher schnell und sagte: "Run, meinetwegen!" Dann aber setzte er hinzu: "Aber jetzt haft du den Abschied, ich habe eine viel Jüngere, und von der schmeckt's viel besser. Komm her, du verstellter Pfarrer."

"Ich komm' schon, aber ruft mich zuerst bei meinem Namen."

"Ja, wie heißt bu benn?"

"Das brauchet Ihr nicht zu wissen, Ihr könnet mir ja selber einen Namen geben; wisset schon, welchen."

"Du bist gescheit! Nun meinetwegen, so komm her, Söhnerin. Ist bir ber Name recht?"

Und als Antwort flog Amrei auf ihn zu.

"Und ich, ich werbe gar nicht gefragt?" schalt bie Mutter in heller Glückseit, und der Alte war ganz übermütig geworden in seiner Freude. Er nahm Amrei an der Hand und sagte in nachspottendem Predigertone:

"Nun frage ich Sie, wohlehrsame Cordula Katharina, genannt Landfriedbäuerin: wollen Sie hier diese" — er fragte das Mädchen beiseite — "ja wie heißt du denn eigentlich mit dem Taufnamen?"

"Amrei!"

Und ber Alte fuhr fort in gleichem Tone: "Wollen Sie hier diese Amrei Josenhans von Halbenbrunn zu Ihrer Schwiegertochter annehmen, sie nicht zu Worte kommen lassen, wie Sie bei Ihrem Manne thun, sie schlecht füttern, ausschimpfen, unterdrücken, und überhaupt was man so nennt in das Haus mergen?"

Der Alte schien wie närrisch, es war etwas ganz Seltsames mit ihm vorgegangen, und während Amrei an dem Halse der Mutter hing und gar nicht von ihr loslassen wollte, schlug der Alte mit seinem Rotdornstock auf den Tisch und schrie polternd: "Bo bleibt denn der nichtsnuzige Bub, der Johannes? Schiett uns der Bursch seine Braut auf den Hals und fährt derweil in der Welt herum? Ist das erhört?"

Jest riß sich Amrei los und sagte, daß man sogleich ben Roßbub ober ein anderes nach der Mühle schicken solle, bort warte Johannes. Der Bater behauptete, er musse mindestens noch drei Stunden da in der Mühle zappeln; das musse seine Strafe sein, weil er sich so seig hinter der Schürze versteckt habe. Wenn er heimkehre, musse man ihm eine Haube aufsehen; überhaupt wollte er ihn jeht noch gar nicht da haben, denn wenn der Johannes da sei, da habe er nichts mehr von der Braut, und es sei ihm schon jeht ärgerlich, wenn er an das Gethue denke.

Die Mutter wußte sich indes hinauszuschleichen und ben schnellfüßigen Roßbuben nach ber Mühle zu schicken.

Jest bachte die Mutter baran, daß doch Amrei auch was essen mitse. Sie wollte schnell einen Eierkuchen machen, aber Amrei bat, daß sie ihr gestatte, das erste Feuer im Hause, das ihr was bereite, selber anzuzünden, zugleich auch um den Eltern etwas zu kochen.

Es wurde ihr willfahrt, und die beiden Alten gingen mit ihr in die Küche, und sie wußte alles so geschickt anzusassen, sah mit einem Blicke, wo alles stand, und hatte fast gar nichts zu fragen, und alles, was sie that, that sie so sest und so zierlich, daß der Alte immer seiner Frau zunickte und einmal sagte: "Die ist in der Hausbaltung auf Noten eingespielt, die kann alles vom Blatt weg, wie der neue Schullehrer."

Am hell lodernben Feuer standen die brei, als Johannes kam. Und heller loderte die Flamme nicht auf dem Herbe, als die innerste Glückseigkeit in den Augen aller glänzte. Der Herd mit seinem Feuer ward zum heiligen Altar, um welchen andächtige Menschen standen, die doch nur lachten und einander neckten.

#### Geheime Schätze.

Umrei wußte sich im Hause balb so heimisch zu machen, daß sie schon am zweiten Tage darin lebte, als wäre sie von Kindheit an hier aufgewachsen, und der Alte träppelte ihr überall nach und schaute ihr zu, wie sie alles so geschickt aufnahm und so stet und gemessen vollsührte; ohne Hast und ohne Rast.

Es gibt Menschen, die, wenn sie gehen und nur das Kleinste holen, einen Teller, einen Krug, da scheuchen sie die Gedanken aller Sixenden auf, sie schleppen sozusagen Blick und Gedanken der Sixenden und Zusschauenden mit sich herum. Amrei dagegen verstand alles so zu thun und zu leisten, daß man bei ihrem Hantieren die Ruhe nur um so mehr empfand und ihr für jegliches nur um so dankbarer war.

Wie oft und oft hatte der Bauer darüber gescholten, daß allemal, wenn man Salz brauche, eins vom Tische aufstehen müsse. Amrei deckte den Tisch, und auf das ausgebreitete Tischtuch stellte sie immer zuerst das Salzsaß. Als der Bauer Amrei darüber lobte, sagte die Bäuerin lächelnd: "Du thust jest, als ob du vorher gar nicht gelebt hättest, als ob du alles

hättest ungesalzen und ungeschmalzen essen muffen;" und der Johannes erzählte, daß man Amrei auch die Salzgräfin heiße, und fügte dann die Geschichte von dem König und seiner Tochter hinzu.

Das war ein glückseliges Beisammensein in ber Stube, im Hof und auf bem Felbe, und der Bauer sagte immer: es habe ihm seit Jahren das Essen nicht so geschmeckt wie jetzt; und er ließ sich von Amrei drei-, viermal des Tages, zu ganz ungewöhnlichen Zeiten, etwas herrichten, und sie mußte bei ihm sitzen, bis er gegessen hatte.

Die Bäuerin führte Amrei mit innerstem Behagen in den Milchkeller und in die Vorratskammern, und auch einen großen buntgemalten Schrank voll schön geschichteter Leinwand öffnete sie und sagte: "Das ist deine Aussteuer; es fehlt nichts als die Schuhe. Mich freut's besonders, daß du dir deine Dienstschuhe so aufgespart hast. Ich habe da meinen besonderen Aberglauben."

Wenn Amrei sie über alles fragte, wie es bisher im Hause gehalten worden, nickte sie und schluckte dabei vor Behagen, sie drückte aber ihre Freude als solche nicht aus; sondern nur in dem ganzen anheimelnden Ton, mit dem die gewöhnlichsten Dinge gesprochen wurden, lag die Freude selbst als innewohnender Herzsichlag. Und als sie nun begann, Barfüßele einzelnes im Hauswesen zu übergeben, sagte sie: "Kind, ich will dir was sagen: wenn dir was im Hauswesen nicht gefällt, an der Ordnung, wie's die jest gewesen sit, mach's nur ohne Scheu anders, wie dir's ansteht; ich gehöre nicht zu denen, die meinen, wie sie's eingerichtet

haben, so müsse es ewig bleiben, und da ließe sich gar nichts daran ändern. Du hast freie Hand, und es wird mich freuen, wenn ich frischen Borspann sehe. Aber wenn du mir solgen willst, ich rat' dir's zu gutem, thu's nach und nach."

Das war eine wohlthuende Empfindung, in der sich geistig und körperlich jugendliche und altbewährte Kraft die Hand reichten, indem Amrei von Grund des Herzens erklärte, daß sie alles wohlbestellt sinde, und daß sie hochbeglückt und befeligt sein werde, wenn sie einst als alterlebte Mutter das Hauswesen in einem solchen Zustande wie jetzt zeigen könne.

"Du benkst weit hinaus," sagte die Alte. "Aber das ist gut, wer weit vor denkt, denkt auch weit zurück, und du wirst mich nicht vergessen, wenn ich einmal nicht mehr bin." —

Es waren Boten ausgegangen, um ben Söhnen und bem Schwiegersohne bes Hauses das Familiensereignis anzukündigen und sie auf nächsten Sonntag nach Zusmarshofen zu entbieten, und seitbem träppelte der Alte immer noch mehr um Amrei herum, er schien etwas auf dem Herzen zu haben, und es wurde ihm schwer, es herauszubringen.

Man sagt von vergrabenen Schätzen, daß darauf ein schwarzes Untier hockt, und in den heiligen Rächten erscheint auf der Obersläche, wo solch ein Schatz bez graben ist, ein blaues Flämmchen, und ein Sonntagstind kann es sehen, und wenn es sich dabei ruhig und unerschütterlich verhält, kann es den Schatz heben. Man hätte es nicht glauben sollen, daß in dem alten Landfriedbauer auch solch ein Schatz vergraben wäre,

und barauf hockte ber schwarze Trot und die Menschens verachtung, und Amrei sah bas blaue Flämmchen barüber schweben, und sie wußte sich so zu verhalten, daß sie den Schatz erlöste.

Es ließ fich nicht fagen, wie fie's bem Alten angethan, daß er das fichtliche Bestreben hatte, vor ihr als besonders gut und treumeinend zu erscheinen; schon baß er fich um ein armes Mädchen so viel Mühe gab, bas war ja fast ein Bunder. Und nur bas war Amrei flar: er wollte es seiner Frau nicht gonnen, daß sie allein als die Gerechte und Liebreiche erschien und er als ber Bisfige und Wilbe, por bem man fich fürchten muffe; und eben bas, bag Amrei, bevor fie ihn erkannt, ihm gesagt hatte: Sie glaubte, es sei ihm nicht ber Mühe wert, vor ben Menschen gut zu erscheinen eben bas machte ihm bas Berg auf. Er wußte, so oft er fie allein traf, jest so viel zu reben, es mar, als hatte er alle feine Gebanken in einem Spartopfe gehabt, ben er nun aufmachte: und ba waren gar munderliche alte abgeschätte Mungen, große Dentmunzen, die gar nicht im Umlauf sind, die nur bei aroken Gelegenheiten geprägt wurden, auch unvergriffene und zwar ganz von Silber, ohne Rupferzuthat. Er fonnte seine Sache nicht so gut vorbringen, wie bamals bie Mutter zu Johannes. Seine Sprache mar fteif in allen Gelenken, aber er mußte boch alles zu treffen, und er benahm fich faft, als ob er ber Annehmer Amreis gegen die Mutter fein muffe, und es war nicht uneben, als er ihr fagte:

"Schau, die Bäuerin ist die gut Stund selber, aber die gut Stund ift noch nicht gut Tag, gute Woch

und gut Jahr. Es ist halt ein Weibsbild, bei benen ist immer Aprilwetter, und ein Weibsbild ist nur ein halber Wensch, darauf besteh' ich, und da bringt mich keines davon."

"Ihr rebet uns schönes Lob nach," sagte Amrei.

"Ja, es ist mahr," fagte ber Alte, "ich reb' ja zu bir. Aber wie gesagt: die Bäuerin ist seelengut, nur zu viel, und da verdrießt sie's gleich, wenn man nicht macht, was fie will, weil fie's boch so gut meint, und fie glaubt, man wiffe nicht, wie gut fie fei, wenn man ihr nicht folgt. Sie kann fich nicht benken, bag man ihr eben nicht folgt, weil's manchmal ungeschickt ist, was fie will, wenn fie's auch noch so gut meint. Und bas merk dir besonders: thu ihr nichts nach grad so, wie sie's macht, mach's auf beine eigene Art, wie's recht ift, bas hat fie viel lieber. Sie hat's gar nicht gern, wenn's ben Schein hat, als ob man ihr unterthänia sei, aber das wirst du alles schon merken, und wenn bir was vorkommt, um Gottes willen, mach beinen Mann nicht wirbelfinnig; es gibt nichts Aergeres, als wenn ber Mann basteht zwischen ber Mutter und ber Söhnerin, und die Mutter fagt: 3ch gelte nichts mehr vor ber Söhnerin, ja die Kinder werben einem untreu - und die Sohnerin fagt: Rett feh' ich, mer bu bist, du läßt beine Frau unterbrücken. Ich rate bir, wenn dir einmal so etwas vorkommt, was du nicht allein klein kriegen kannst, sag's mir im stillen, ich will bir schon helfen; aber mach beinen Mann nicht wirbelfinnig, er ift ohnedies ein bigchen ftart verfindelt von seiner Mutter, aber er wird jett schon herber werben; fahre bu nur langsam und lag bich's immer bunken: ich ware von beiner Familie und bin bein natürlicher Unnehmer, und es ist auch so; von beiner Mutter Seite her bin ich weitläusig etwas verwandt mit bir."

Und nun suchte er eine seltsam gegliederte Bermandtschaft außeinanderzuhaspeln, aber er fand den rechten Faden nicht und verwirrte die Gliederung immer mehr wie einen Strang Garn, und dann schloß er immer zuletzt mit den Worten: "Du kannst mir's aufs Wort glauben, daß wir verwandt sind, ja wir sind verwandt, aber ich kann's nur nicht so aufzählen."

Es war nun boch vor seinem Ende die Zeit gekommen, daß er nicht mehr bloß die falschen Groschen aus seinem Besitztume herschenkte; es that ihm wohl, nun endlich das wirklich Geltende und Wertvolle anzuareisen.

Eines Abends rief er Amrei zu sich hinter bas Saus und fagte zu ihr: "Schau, Mable, bu bift brav und gescheit; aber bu kannst boch nicht missen, wie ein Mann Mein Johannes hat ein gutes Berg, aber es fann ihn boch einmal wurmen, daß bu fo gar nichts gehabt haft. Da, komm ber, ba nimm bas, sag aber keiner Menschenseele mas bavon, von wem es ift. Sag, bu habest es mit Fleiß verborgen. Da nimm!" reichte ihr einen vollgestopften Strumpf voll Kronenthaler und sette noch hinzu: "Man hätte bas erst nach meinem Tobe finden sollen, aber es ist besser, er frieat es jest und meint, es ware von bir. Eure ganze Geschichte ist ja gegen alle gewöhnliche Art, baß auch bas noch babei fein fann, bag bu einen geheimen Schatz gehabt haft. Bergiß aber nicht, es find auch

zweiunddreißig Febernthaler dabei, die gelten einen Groschen mehr als gewöhnliche Thaler. Heb's nur gut auf, thu's in den Schrank, wo die Leinwand drin ist, und trag den Schlüssel immer dei dir. Und am Sonntag, wenn die Sippschaft bei einander ist, schüttest du's auf den Tisch aus."

"Ich thue das nicht gern, ich mein', das sollte der Johannes thun, wenn's überhaupt nötig ist."

"Es ist nötig, aber mag's meinetwegen ber Johannes thun; aber still, versted's schnell, ba, thu's in beine Schurze, ich hör' ben Johannes, ich glaub', er ist eifersüchtig."

Die beiden trennten sich rasch.

Noch am selben Abend nahm die Mutter Amrei mit auf den Speicher und holte einen ziemlich schweren Sack aus einer Truhe, das Band daran war aufs abenteuerlichste verknüpft, und sie sagte zu Amrei "Mach mir das Band auf."

Amrei versuchte, es ging ichwer.

. "Wart, ich will eine Schere nehmen, wir wollen's aufschneiben."

"Nein," sagte Amrei, "das thu' ich nicht gern; habt nur ein bischen Gebuld, Schwieger, werbet schon sehen, ich bring's auf."

Die Mutter lächelte, mährend Amrei mit vieler Mühe, aber mit kunftgeübter Hand ben Knoten boch endlich aufbrachte, und jetzt sagte sie: "So, das ist brav, und jetzt schau einmal hinein, was drin ist."

Amrei sah Silber: und Golbstücke, und die Mutter fuhr fort: "Schau, Kind, du haft am Bauer ein Wunder gethan, ich kann's noch nicht verstehen, wie er's zugegeben hat; aber ganz haft bu ihn boch noch nicht bekehrt. Mein Mann rebet immer barauf berum, baß es boch gar so arg sei, daß du so gar nichts habest; er kann's noch nicht verwinden, er meint immer, bu müßtest im gebeimen ein schönes Bermögen besiten, und du habest uns nur angeführt, um uns auf die Brobe zu stellen, ob wir bich allein ohne alles gern annehmen; er läßt sich bas nicht ausreben, und ba bin ich auf einen Gedanken gefallen. Gott wird uns bies nicht zur Gunbe anrechnen. Schau, bas hab' ich mir erspart in den sechsunddreißig Jahren, die wir miteinander hausen, ohne Unterschleif, und es ist auch noch Erbstück von meiner Mutter babei. Und jetzt nimm bu's und sag nur, es sei bein Gigentum. Das wird ben Bauer gang glüdlich machen, befonders weil er fo gescheit gewesen ist und das im voraus geahnt hat. Was quaft so verwirrt brein? Glaub mir, wenn ich bir mas fage, kannst bu es thun, es ist kein Unrecht, ich hab' mir's überlegt hin und her: jest verfted's und red mir fein Wort bagegen, gar fein Wort, fag mir feinen Dank und gar nichts, es ist ja eins, ob's mein Rind jest friegt ober später, und es macht meinem Mann noch bei Lebzeiten eine Freud'. Rett fertig: bind's wieder zu."

Am andern Morgen in der Frühe erzählte Amrei dem Johannes alles, was die Eltern ihr gesagt und gegeben hatten, und Johannes jubelte: "D Gott im Himmel, verzeih mir! Bon meiner Mutter hätt' ich so was glauben können, aber von meinem Vater hätte ich mir das nie träumen lassen. Du bist ja eine wahre Heze, und schau, es bleibt dabei, daß wir keinem vom

anbern etwas sagen, und das ist noch das Prächtige, daß eins das andere anführen will, und jedes ist wirklich angeführt, denn jedes muß meinen: du habest das andere Geld noch wirklich im geheimen für dich gehabt. Juchhe! Das ist lustig zum Kehraus."

Mitten in aller Freude im Hause herrschte aber boch auch wieber allerlei Besorgnis.

### Im Familiengeleise.

Alicht die Sittlichkeit regiert die Welt, sondern eine verhärtete Form derselben: die Sitte. Wie die Welt nun einmal geworden ist, verzeiht sie eher eine Bersletzung der Sittlichkeit als eine Berletzung der Sitte. Wohl den Zeiten und den Bölkern, in denen Sitte und Sittlichkeit noch eins ist. Aller Kampf, der sich im großen wie im kleinen, im allgemeinen wie im einzelnen abspielt, dreht sich darum, den Widerspruch dieser beiden wieder aufzuheben und die erstarrte Form der Sitte wiederum für die innere Sittlichkeit slüssigu machen, das Geprägte nach seinem innern Wertsgehalte neu zu bestimmen.

Auch hier in dieser kleinen Geschichte von Menschen, die dem großen Weltgewirre abseits liegen, spiegelt sich bas wiederum ab.

Die Mutter, die innerlich am meisten sich freute mit der glücklichen Erfüllung, war doch wieder voll eigentümlicher Besorgnis wegen der Weltmeinung. "Ihr habt's doch leichtsinnig gemacht," klagte sie zu Amrei, "daß du so ins Haus gekommen bist, und daß man dich nicht abholen kann zur Hochzeit. Das ist halt nicht schon und ist nicht der Brauch. Wenn ich dich nur Auerbach, Barfüßele. noch fortschicken könnte auf einige Zeit, ober auch ben Johannes, daß alles mehr Schick bekäme." Und bem Johannes klagte sie: "Ich höre schon, was es für Gerebe gibt, wenn du so schnell heiratest: zweimal aufgeboten und das dritte Mal abgekauft, alles so kurz angebunden, das thun liederliche Menschen."

Sie ließ sich aber in beibem wiederum beschwichtigen, und sie lächelte, als Johannes sagte: "Ihr habt doch sonst alles so gut durchstudiert wie ein Pfarrer, jetzt, Mutter, warum sollen denn ehrliche Leute eine Sache lassen, weil sich unehrliche dahinter verstecken? Kann man mir Böses nachreben?"

"Nein, du bist bein Leben lang brav gewesen."

"Gut. Drum foll man jest auch in etwas an mich glauben und glauben, daß das auch brav sei, mas nicht im erften Augenmaß fo aussehen mag; ich kann bas perlangen. Und wie ich und meine Amrei zusammen gekommen sind, das ist einmal so aus der Ordnung. bas hat seinen besonderen Weg von ber Landstraße ab. Und es ist kein schlechter Weg. Das ist ja wie ein Wunder, wenn man alles recht bedenkt, und was geht uns bas an, wenn bie Leute heut fein Wunder mehr wollen und da allerlei Unfauberkeit finden möchten? Man muß Courage haben und nicht in allem nach ber Welt fragen. Der Pfarrer von Sirlingen hat einmal gesagt: Wenn heutigestags ein Brophet aufstünde, müßte er vorher sein Staatseramen machen, ob's auch in ber alten Ordnung ift, mas er will. Jest, Mutter, wenn man bei sich weiß, daß etwas recht ist, da geht man grad burch und stößt hüben und brüben weg, mas einem im Weg ift. Lag fie nur eine Weile verwundert

breinglogen, sie werben sich mit ber Zeit schon anders befinnen."

Die Mutter mochte fühlen, daß ein Wunder wohl als glückliche plötliche Erscheinung gelten könne, bag aber auch das Ungewöhnlichste sich allmählich doch wieder einfügen muffe in die Gefete bes Herkommens und bes gewohnten stetigen Ganges, daß die Hochzeit wohl wie ein Bunder erscheinen könne, die Che aber nicht, die eine geregelte Fortsetzung in sich schließt. Sie sagte baber: "Mit all ben Leuten, die du jetzt gering ansiehst und stolz, weil bu weißt, bu thust bas Rechte, mit benen mußt bu boch wieder leben und verlangst, daß sie bich nicht scheel ansehen und bir beine Ehre laffen, und bafür, daß die Menschen das thun, mußt bu ihnen das Gehörige auch geben und lassen; du kannst sie nicht amingen, baß fie an bir eine Ausnahme feben follen, und bu kannst nicht jedem nachlaufen und ihm sagen: Wenn bu müßtest, wie's gefommen ift, bu murbest mir rechtschaffen recht geben."

Johannes aber erwiderte:

"Ihr werbet es erfahren, baß niemand gegen meine Amrei was haben kann, der sie nur eine Stunde ges sehen hat."

Und er hatte ein gutes Mittel, die Mutter nicht nur zu beschwichtigen, sondern auch innerlichst zu erquicken, indem er ihr berichtete, wie alles das, was sie als Mahnung und Erwartung ausgesprochen habe, wie "angefremt" (bestellt) eingetroffen sei, und sie mußte lachen, als er schloß: "Ihr habt den Leisten im Kopf gehabt, nach dem die Schuhe da oben gemacht sind, und die drin herumlaufen soll, paßt wie gegossen darauf."

Die Mutter ließ sich beruhigen, und am Samstagmorgen vor dem Familienrat kam Dami, er mußte aber sogleich wieder zurück nach Halbenbrunn, um dort bei Schultheiß und Amt alle nötigen Papiere zu besorgen.

Der erste Sonntag war ein schwerer Tag auf dem Hose bes Landfriedbauern. Die Alten hatten Amrei angenommen, aber wie wird es mit der Familie werden? Es ist nicht leicht in eine solche schwere Familie zu kommen, wenn man nicht mit Roß und Wagen hineinfährt und allerlei Hausrat und Geld und eine breite Berwandtsschaft Bahn macht.

Das war ein Fahren am nächsten Sonntag vom Oberland und Unterland her zum Landfriedbauern. Es kamen angesahren die Schwäger und Schwägerinnen mit ihrer Sippe. "Der Johannes hat sich eine Frau geholt und hat sie gleich mitgebracht, ohne daß Eltern, ohne daß Pfarrer, ohne daß Obrigkeit ein Wort dazu gesagt. Das muß eine Schöne sein, die er hinter dem Zaune gefunden." So hieß es allerwärts.

Die Pferbe an ben Wagen spürten, was beim Landsfriedbauern geschehen war, sie bekamen manchen Hieb, und wenn sie ausschlugen, ging es ihnen noch ärger, und wer da fuhr, hieb drauf los, bis ihm der Arm mübe wurde, und dann gab's noch manchen Zank mit der Frau, die daneben saß und über solch ungebührliches, waghalsiges Dreinsahren schimpfte und weinte.

Eine kleine Wagenburg ftand im Hofe bes Landfriedsbauern, und brinnen in ber Stube war die ganze schwere Familie versammelt. Mit hohen Wasserftiefeln, mit nägelbeschlagenen Schnürschuhen, mit breieckigen Hüten,

wo bei bem einen die Spige, bei dem andern die Breite nach vorn saß, war man bei einander. Die Frauen pisperten untereinander und winkten dann ihren Männern oder sagten ihnen leise: sie sollten nur sie machen lassen, sie wollten den fremden Vogel schon hinausbeißen, und es war ein bitterböses Lachen, das entstand, als man bald da, bald dort hörte, daß Amrei die Gänse gehütet habe.

Endlich kam Amrei, aber sie konnte niemand die Hand reichen. Sie trug eine große Glaßstasche voll Rotwein unterm Arme und so viel Gläser und zwei Teller mit Backwerk, daß es schien, sie habe ganz allein sieben Hände; jedes Fingergelenk war eine Hand, und sie stellte alles so ruhig und geräuschloß auf den Tisch, auf dem die Schwiegermutter ein weißes Tuch ausgebreitet hatte, daß alle sie staunend betrachteten. Sie schenkte ruhig alle Gläser voll, sie zitterte nicht dabei, und jetzt sagte sie: "Die Eltern haben mir das Recht gegeben, euch von Herzen willkommen zu heißen. Jetzt trinket."

"Wir sind's nicht gewohnt bes Morgens!" sagte ein schwerer Mann mit ungewöhnlich großer Nase und flätte sich auf seinem Stuhle weit aus. Es war Jörg, ber älteste Bruder bes Johannes.

"Wir trinken nur Gänsewein," sagte eine ber Frauen, und ein nicht sehr verhaltenes Lachen entstand.

Amrei fühlte ben Stich wohl, aber sie hielt an sich, und die Schwester des Johannes war die erste, die ihr Bescheid that und das Glas ergriff. Sie stieß zuerst mit Johannes an: "Gesegne dir's Gott!" Nur halb stieß sie mit Amrei an, die auch ihr Glas hinhielt. Nun

hielten es die andern Frauen für unhöflich, ja sogar für sündhaft — denn es gilt beim ersten Trunke, dem sogenannten Johannestrunke, für sündhaft, nicht Bescheid zu thun — nicht auch zuzugreisen, und auch die Männer ließen sich dazu bewegen, und man hörte eine Zeit lang Gläser klingen und wieder absehen.

"Der Bater hat recht," sagte endlich die alte Landfriedbäuerin zu ihrer Tochter, "die Umrei sieht doch aus, wie wenn sie deine Schwester wär', aber eigentlich noch mehr sieht sie der verstorbenen Lisbeth ähnlich."

"Ja, es ist keines verkürzt. Wenn ja die Lisbeth am Leben geblieben wär', wär' das Bermögen ja auch um einen Teil geringer," sagte der Bater, und die Mutter setzte hinzu:

"Jest haben wir fie aber wieber."

Der Alte traf ben Punkt, ber alle wurmte, obgleich sie sich alle einrebeten, daß sie gegen Amrei so eingenommen seien, weil sie so familienlos dahersgekommen. Und während Amrei mit der Schwester des Johannes sprach, sagte der Alte leise zu seinem ältesten Sohne:

"Der sieht man nicht an, was hinter ihr steckt. Denk nur, sie hat im geheimen einen gehauften Sack voll Kronenthaler gehabt; aber mußt niemand was das von sagen."

Das geschah so unweigerlich, baß binnen wenigen Minuten alle in der Stube es wußten, bis auf die Schwester des Johannes, die sich später viel zu gute darauf that, daß sie mit Amrei so gewesen sei, obgleich sie geglaubt hatte, daß Amrei keinen Heller besitze.

Richtig! Johannes war hinausgegangen, und jett kam er wieder mit einem Sacke, auf dem der Name: "Josenhans von Haldenbrunn" geschrieben war, und er leerte den reichen Inhalt besselben klirrend und rasselnd auf den Tisch, und alles staunte, am meisten aber der Bater und die Mutter.

So hatte Amrei also wirklich einen geheimen Schatz gehabt! Denn das war ja viel mehr, als jedes ihr gegeben!

Amrei wagte es nicht, aufzuschauen, und jedes lobte sie über ihre beispiellose Bescheidenheit. Nun gelang es Amrei, alle nach und nach für sich zu gewinnen, und als die schwere Familie am Abend Abschied nahm, sagte ihr jedes im geheimen: "Schau, ich bin's nicht gewesen, der gegen dich war, weil du nichts hast, der und der und die und die haben dir's immer vorgehalten. Ich sag' jetzt, wie ich früher gedacht und auch gesagt habe: wenn du auch nichts gehabt hättest, als was du auf dem Leibe trägst, du dist wie gedrechselt für unsere Familie, und eine bessere Frau für den Johannes und eine bessere Söhnerin für die Eltern hätt' ich mir nicht wünschen mögen."

Das war freilich jetzt leicht, weil sie alle glaubten, daß Umrei ein namhaftes bares Vermögen beibrachte. —

Im Allgäu rebete man noch jahrelang von ber wunderbaren Art, wie der junge Landfriedbauer sich seine Frau geholt, und wie er und seine Frau an ihrer eigenen Hochzeit so schön miteinander getanzt hatten, und besonders einen Walzer, den sie "Silbertrab" nannten, und sie hatten sich dazu vom Unterland her die Musikkommen lassen.

Und Dami? Er ist einer ber ruhmvollsten Birten im Allaäu und hat einen hoben Namen, benn er beißt hier zu Lande ber "Geierbami", benn Dami hat ichon zwei gefährliche Geierhorfte ausgehoben zur Rache bafür, weil ihm zweimal nacheinander frisch geworfene Lämmer bavon getragen wurden. Wenn es noch Ritterschlag gabe, er hieße: Damian von Geierhorst; aber ber Mannes: stamm berer Josenhansen von Geierhorst stirbt mit ihm aus, benn er bleibt ledig, ift aber ein guter Ohm, beffer als ber in Amerika. Wenn bas Vieh gesommert hat, weiß er zur Winterszeit ben Rinbern feiner Schwefter viel zu erzählen vom Leben in Amerika, vom Kohlenmathes im Moosbrunnenwalde und von Hirtenfahrten im Allgäugebirge; da weiß er besonders viel kluge Streiche von seiner sogenannten "Beerkuh", die die tiefklingende Borfchelle trägt. Und Dami fagte einft feiner Schwefter: "Bäuerin," benn so nennt er fie ftets, "Bäuerin, bein ältester Bub artet bir nach, ber hat auch so Worte wie bu. Dent nur, fagt mir ber Buriche heute: , Gelt, Dom, beine Heerkuh ist beine Bergkuh?" Ja, er ist gang nach beinem Mobel."

Der Landfriedbauer Johannes wollte sein erstes Töchterchen gerne "Barfüßele" tausen lassen, aber es ist nicht mehr gestattet, daß man neue Namen aus Lebensereignissen bilde; der Name Barfüßele wurde nicht angenommen im Kirchenregister, und Johannes ließ das Kind "Barbara" nennen, änderte das aber aus eigener Machtvollkommenheit in "Barfüßele".

-0×20×0-

### Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger Stuttgart und Berlin

## W. H. Riehl

Geschichten und Novellen. Gesamt-Ausgabe 7 Bande Geheftet M. 22.— In Leinenband M. 28.—

Band 2: Die bürgerliche Gefellschaft

Rulturftudien aus brei Jahrhunderten

In halt: Band 1: Kulturgeschichtliche Rovellen. Band 2 und 8: Geschichten aus alter Zeit. Band 4: Reues Rovellenbuch. Band 5: Aus ber Eck. Sieben Rovellen. Band 6: Am Feterabend. Sechs Rovellen. Band 7: Lebenskätzel. Fünf Rovellen.
In Einzelausgaben: Band 2 u. 3 geheftet je M. 3.—, in Leinenband je M. 4.—. Die übrigen Bände gebeftet je M. 4.—, in Leinenband je M. 5.—

Sin ganzer Mann. Roman. 4. Aust. Geheftet M. 6.— In Leinenband M. 7.—

Die Naturgeschichte des Bolles als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik. 4 Bände Seheftet M. 20.— In Leinenband M. 24.—

Dieraus einzeln

Band 1: Land und Leute 11. Aust. Geh. M. 5.— In Leinenband M. 6.—

Band 8: Die Familie 12. Aust. Seh. An Leinenband M. 6.— Band 8: Die Familie 12. Aust. Seh. M. 5.— In Lubd. M. 6.— Band 4: Wanderbuch, als zweiter Tetl zu "Land und Leute"

4. Auflage Geheftet Dt. 5 .- In Leinenband Dt. 6 .-

6. Auflage Geheftet Dt. 4 .- In Beinenband Dt. 5 .-

Bebeftet 40 F

```
Die deutsche Arbeit 8. Auflage Geheftet M. 5 .- In Beinenband M. 6 .-
Musitalische Charaftertopfe. Gin tunftgeschichtliches Stigen-
   buch. 2 Banbe. (1. Banb: 8. Auflage; 2. Banb: 7. Auflage)
Beheftet M. 8 .- 3n Leinenband M. 10 .-
Rulturgeschichtliche Charakterköpfe
                        3. Auflage Geheftet D. 4 .- In Leinenband DR. 5 .-
Religiöse Studien eines Beltkindes
                        5. Auflage Geheftet M. 4 .- In Leinenband M. 5 .-
Freie Vorträge. Zweite Sammlung
                                                       Bebeftet Dt. 7.50
Die Pfälzer. Ein rheinisches Volksbild. 8. Auflage
   Eingeleitet von Berthold Riehl Geb. M. 4 .- In Leinenband M. 5 .-
     Schulausgaben mit Ginleitungen und erflärenben Anmerfungen
             heransgegeben bon Profeffor Dr. Th. Matthias
Land und Leute. 2. Auflage
                                                 In Leinenband DR. 1.20
Die bürgerliche Gesellschaft. 2. Auflage
                                                 In Leinenband Dt. 1.20
Die Familie
                                                 In Leinenband DR. 1.20
Sechs Novellen. 2. Auflage
                                                 In Leinenband DR. 1.20
```

Dvid bei Hofe. Novelle. (Cotta'sche Handbibliothek)

# Heinrich Seidel

### Erzählende Schriften

#### 7 Bande

Geheftet M. 21 .-. in Leinwand gebunden M. 28 .-

In Bingelausgaben:

jeder Band geheftet M. 4 .- , in Leinwand gebunden M. 5 .-

Inhalt: Band 1. Leberecht Hühnchen. Mit dem Bildnis des Verfassers. Band 2 und 3. Vorstadtgeschichten. Band 4 und 5. zeimatgeschichten. Band 6. Phantasiestücke. Band 7. Von Perlin nach Berlin. Aus meinem Leben

Lubolf Marcipanis und Anderes. Aus dem Aachlasse herausgegeben von z. w. Seidel. Miniaturausgabe. 1. und 2. Tausend Geheftet M. 3.— In Leinenband M. 4.—

Reinhard Flemmings Abenteuer zu Wasser und zu Lande Miniaturausgabe. 3 Bande. (Erster Band 8. Tausend, zweiter und dritter Band 1.—4. Tausend)

Geheftet je M. 3 .- In Leinenband je M. 4 .-

Wintermarchen. Miniaturausgabe. 2 Bande. 4. Taufend Geheftet je M. 3.— In Leinenband je M. 4.—

Bebichte. Besamtausgabe

Beheftet M. 3 .- In Leinenband M. 4 .-

Die Musik der armen Leute und andere Vorträge Mit Rotenbeilage. 2. vermehrte Auslage. (11.—15. Tausens) Geheftet 50 Pfg.

Rinkerlitzchen. Allerlei Scherze 6. Tausend Geheftet m. 1.— In Leinenband m. 1.50

In der "Cotta'fchen Sandbibliothet" erschienen:

Der Rosenkonig

Bebeftet 40 Dfg.

Weihnachtsgeschichten

Beheftet 60 Pfg. In Leinenband M. 1.10

• \* . .

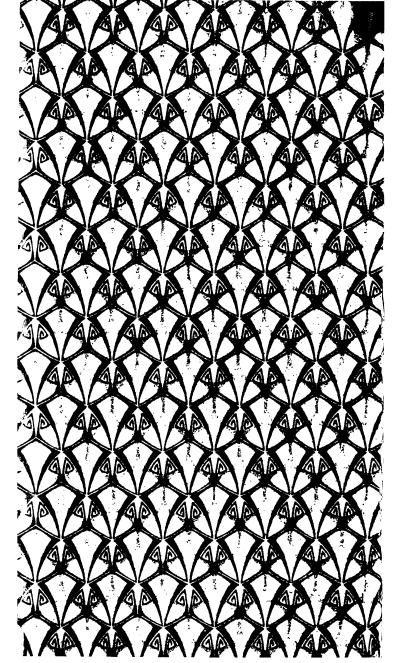

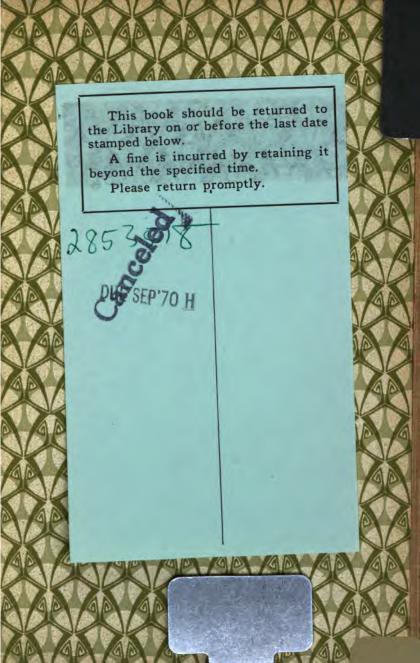



